Offizieller
Anzeiger für
Gesetzgebung
und
Staatsverwalt...

Mecklenburg-Str... (Germany)



DOCUMENTS DEPT.





## Grofherzoglich Medlenburg-Strelihicher

# Officieller Anzeiger

für

Gesetzgebung und Staatsverwaltung.





## 1890.

Nr. 1-53 incl.

## Renftrelig.

Unter Rebaction ber Großherzoglichen Regierungs-Regiftratur.

Drud ber Bellwig'ichen Sofbuchbruderei in Reuftrelig.

## Inftematisches JuhaltsBerzeichniß.

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                           | Befa | Datum<br>ber<br>Befanntmachungen 2c. |       |     | der<br>iellen<br>eiger |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|-----|------------------------|
|                                                                                                    | Tag. | Monat.                               | Jahr. | Nr. | Seite                  |
| 1. Staaterecht und Landes-Berfaffung.                                                              |      |                                      |       |     |                        |
| Landes-Angelegenheiten.                                                                            |      |                                      |       |     |                        |
| Befanntmachung, betr. ben am 19. November b. J. in Malchin 3n eröffnenden allgemeinen Landtag      | 15.  | Octbr.                               | 1890. | 43  | 241                    |
| Angelegenheiten des Deutschen Reiches.                                                             |      |                                      |       |     |                        |
| Befanntmachung, betr. bie Reichstagswahl                                                           | 10.  | Januar                               |       | 2   | 6                      |
| Bekanntmachung, besgleichen                                                                        | 4.   | Februar                              |       | 5   | 17                     |
| Befanntmachung, betr. die Bestellung eines Landesherrlichen<br>Commissarius für die Reichstagswahl | 1.   | Februar                              |       | 5   | 31                     |
| Befauntmachung, betr. die Reichstagswahl                                                           | 25.  | Februar                              |       | 9   | 52                     |
| Befanntmachung, betr. die Ginberufung bes Deutschen Reichstages                                    | 12.  | April                                |       | 17  | 95                     |
| Beziehungen jum Ausland.                                                                           |      |                                      |       |     |                        |
| Befanntmachung, betr. Die Gerichtsbehörden im Canton Burich                                        | 22.  | Tebruar                              |       | 9   | 50                     |
| Befanntmachung, betr. bas Ronigliche Stallenifche Confulat in                                      |      |                                      |       |     |                        |
| Stettin                                                                                            | 27.  | Mar3                                 |       | 15  | 87                     |
| Bekanntmachung, desgleichen                                                                        | 5.   | April                                |       | 17  | 94                     |
| Befanntmachung, betr. bie im Anslande zu erledigenden Er-<br>juchungsichreiben ber Juftizbehörden  | 23.  | Octbr.                               |       | 44  | 247                    |
| Befanntmachung, betr. das Schweizerifche Confulat in Hamburg                                       | 21.  | Octbr.                               | ,     | 45  | 249                    |
| Secumentalying, bett. bus Suppergerings Command in Quinburg                                        | 21.  | Zuit.                                | "     | 40  | 240                    |
| II. Kirche und Schule.                                                                             |      |                                      |       |     |                        |
| Bublicandum, betr. die Beitreibung rückftändiger Kirchenstands-<br>gelder in Renstrelit            | 28.  | Decbr.                               | 1889. | 1   | 2                      |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                                                                                                             | Datum<br>der<br>Inhalts. Befanntmachungen 2c. | ber                    |       | offic          | der<br>iellen<br>eiger |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------|----------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Tag.                                          | Monat,                 | Jahr. | Mr.            | Seite                  |
| Berordnung wegen des Dienstverhaltnisse der schulpflichtigen<br>Jugend in den Domanen und dem Kabinetsamte Berordnung, betr. die Beerdigung der Selbstmärder Befantmandnung, betr. die Gestattung von Ernte-Arbeiten an den nächten beiben Sountagen | 19.<br>16.<br>25.                             | Zuni<br>Zuli<br>August | 1890. | 29<br>33<br>36 | 14:<br>18:             |
| Berordnung jur Erlanterung ber Berordnung vom 19. Inni<br>1890 wegen des Dienstverfältniffes der schulpflichtigen Ju-<br>gend in den Domänen und dem Kabinetsamte                                                                                    | 6.                                            | Novbr.                 |       | 46             | 25:                    |
| III. Juftizfachen.                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                        |       |                |                        |
| Befanntmachung, betr. bie Anflofinng bes Johannesftifte in Wolbegt                                                                                                                                                                                   | 15.<br>22.                                    | Februar<br>Februar     |       | 8 9            | 48                     |
| Befamitmachung, betr. die Ablieferung menschlicher Leichname an bas anatomische Justitut zu Rostod                                                                                                                                                   | 25.                                           | Dlär3                  |       | 15             | 85                     |
| Befanntmachung, betr. den Mufenme-Berein in Renbraudenburg                                                                                                                                                                                           | 28.                                           | April                  |       | 21             | 111                    |
| Berordnung, betr. die Beerdigung der Selbstmörder Befanntmachung, betr. die Aufftellung der Urlisten für die Schöffen für das Jahr 1891                                                                                                              | 16.<br>15.                                    | Inli<br>August         |       | 33             | 190                    |
| Berordnung jur Erlanterung und Ergänzung der Berordnung vom 22. Juli 1876, betr. die auf Grund der Enteignungsgelebe zu Eisenbahnen abgetretenen Grundfinde und beren                                                                                |                                               |                        |       | 7.7            |                        |
| Befanntmachung, betr. die im Austande ju erlebigenden Er-                                                                                                                                                                                            | 3.                                            | Septbr.                |       | 42             | 237                    |
| fuchnugsichreiben ber Juftigbehörden                                                                                                                                                                                                                 | 23.                                           | Octbr.                 |       | 44             | 248                    |
| IV. Stener- und Bollfachen.                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                        |       |                |                        |
| Landes, Steuern.                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                        |       |                |                        |
| Befanutmadning, betr. die Normalpreise für die Kornberedning im Stenerjahre 18%/21                                                                                                                                                                   | 1.                                            | Juli                   |       | 28             | 142                    |
| Berordnung, betr. bas Steuer Gbiet fur bas Jahr 1891/92 .                                                                                                                                                                                            | 17.                                           | Decbr.                 |       | 52             | 285                    |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                              | <b>Datum</b><br>ber<br>Befanntmachunge |         | er offic |     |       | der<br>iellen<br>eiger |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------|-----|-------|------------------------|
|                                                                                                                                                       | Tag.                                   | Monat.  | 3ahr.    | Nr. | Seite |                        |
| Communal-Steuern.                                                                                                                                     |                                        |         |          |     |       |                        |
| Weitere Zusap-Berorbunng zum Communal-Stener-Regulativ für bie Residenzstadt Renftrelis vom 24. Januar 1871                                           | 16.                                    | Decbr.  | 1890.    | 50  | 273   |                        |
| Beitere Zusak-Berordunng zu der Berordunng vom 31. De-<br>cember 1870, betr. die anderweitige Feststellung der Armen-<br>kassenbeiträge in Neustrelit | 16.                                    | Decbr.  |          | 50  | 274   |                        |
| Befanntmachung, betr. Die Communal-Steuer für Die Defideng.                                                                                           | 10.                                    |         |          |     |       |                        |
| ftadt Renftrelit pro 1891                                                                                                                             | 16.                                    | Decbr.  |          | 50  | 278   |                        |
| pro 1891                                                                                                                                              | 16.                                    | Decbr.  |          | 50  | 278   |                        |
| Reiche-Steuern und Bolle.                                                                                                                             |                                        |         |          |     |       |                        |
| Befanutmachung, betr. die jur Abstempelung von Spielfarten befingten Boll- und Steuerstellen                                                          | 11.                                    | Septbr. |          | 38  | 20    |                        |
| V. Allgemeine Berwaltung und Landes-Polizei.                                                                                                          |                                        |         |          |     |       |                        |
| Berordnung gur Ausführung bes Reichsgesebes vom 20. Juli 1881, betr. die Bezeichnung bes Raumgehaltes ber Schant-                                     |                                        | ~ /     |          |     |       |                        |
| gefäße                                                                                                                                                | 10.                                    | Februar |          | 9   | 49    |                        |
| 1889                                                                                                                                                  | 6.                                     | März    |          | 10  | 53    |                        |
| Berordnung zur Abanderung ber Berordnung vom 14. April 1885, betr. die Obliegenheiten n. Gebuhren der Schornsteinfeger                                | 27.                                    | März    |          | 16  | 9:    |                        |
| Bekanntmachung, betr. das Berzeichnis der ritterichaftlichen Bolizeianter                                                                             | 26.                                    | April   |          | 18  | 99    |                        |
| Berordnung, betr. die Bervollständigung ber Landesvermeifung                                                                                          | 28.                                    | April   |          | 21  | 109   |                        |
| Berordnung, betr. die Ginführung von Gefinde Dieuftbuchern .                                                                                          | 14.                                    | Mai     |          | 23  | 120   |                        |
| Berordnung, betr. das Armenwesen und die Gemeindeverhalt-<br>niffe im Kabinetsamte                                                                    | 1 - 1                                  |         |          | 25  |       |                        |
| Befanntmachung, betr. eine Abanberung bes §. 17 bes Regle-<br>ments für die banlichen Ginrichtungen in den Städten und                                | 3.                                     | Juni    |          | 25  | 129   |                        |
| Borftabten                                                                                                                                            | 13.                                    | Juni    |          | 26  | 131   |                        |

| Bezeichnung des Juhalts.                                                                                                                                                                        | Bekar     | <b>Datum</b><br>der<br>Bekanntmachungen 2c. |       |          |        |  |  | er<br>i ellen<br>eiger |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------|----------|--------|--|--|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | Tag.      | Monat.                                      | Jahr. | 98r.     | Seite. |  |  |                        |
| Berordnung, betr. die am 1. December 1890 vorzunehmende<br>Bolfszählung Bekanutmachung, betr. die Bertheilung der Formulare für die<br>Bolfszählung                                             | 23.<br>7. | August<br>Octbr.                            | 1890  | 39<br>42 | 205    |  |  |                        |
| Sanitate und Beterinar-Boligei.                                                                                                                                                                 |           |                                             |       |          |        |  |  |                        |
| Bekanntmachung, betr. die Anwendung der Königlich Prengischen<br>Arznei-Tare pro 1890                                                                                                           | 4.        | Januar                                      |       | 2        | 5      |  |  |                        |
| Berordnung, betr. die Untersuchung von Schweinefleisch auf Trichinen in ber Refibengstadt Renfirelit                                                                                            | 8.        | Tebrnar                                     |       | 8        | 41     |  |  |                        |
| Befanntmachung, besigleichen                                                                                                                                                                    | 20.       | Märs                                        |       | 12       | 61     |  |  |                        |
| pro 1889                                                                                                                                                                                        | 2.        | April<br>Scuthr.                            |       | 15<br>38 | 202    |  |  |                        |
| Befauutmachung, betr. die Großherzogliche Brüfungsbehörde für Apothefergehülfen                                                                                                                 | 8.        | Novbr.                                      |       | 46       | 254    |  |  |                        |
| Bege, Chauffeen, Gifenbabnen.                                                                                                                                                                   |           |                                             |       |          |        |  |  |                        |
| Bekanntmachung, betr. die Anmeldung von Enichäbigungsan-<br>iprüchen an die für die Borarbeiten einer Eisenbahn unter-<br>geordneter Bedeutung von Keldberg nach Mantenier bestellte<br>Cantion | 23.       | Decbr.                                      | 1889  | 1        | 1      |  |  |                        |
| Bublicandum, betr. die allgemeinen Borschriften für den Arbeitsgugbetrieb beim Ban der Nenstrelits Wesenberg-Mirower<br>Eisenbahn                                                               | 28.       | Zannar                                      | 1890  | 4        | 13     |  |  |                        |
| Betanutmachung, betr. die Legung der Stargard. Bolbegter Laubitrafie und Umwandlung einzelner Streden berielben in Communicationswege                                                           | 27.       | Plārs                                       |       | 17       | 93     |  |  |                        |
| Bekanntmachung, betr. bie Beförderung von Leichen auf Gisen-<br>bahnen                                                                                                                          | 12.       |                                             |       | 18       |        |  |  |                        |
| Befanntmachung, betr. die Eröffnung der Gifenbahnstrede Ren-<br>itrelis Bahnhof Mirow der Neustrelis Wesenberg Mirower<br>Gisenbahn                                                             | 16.       | Viai                                        |       | 20       | 105    |  |  |                        |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                                                         | <b>Datum</b><br>ber<br>Befanntmachungen 2c. |         |       | Der<br>officielle<br>2c. Anzeige |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------|--------|--|
|                                                                                                                                                                                                  | Tag.                                        | Monat.  | Jahr. | Mr.                              | Scite. |  |
| Befanntmachung, bett. die Eröffnung der Eisenbahustrede Bahn-<br>hof Mirow-Stichfaunal der Neustrelin Besenberg Mirower<br>Gisenbahn<br>Befanntmachung, bett. die Abanberung der Bahnordnung für | 17.                                         | Juni    | 1890. | 26                               | 132    |  |
| Gisenbahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878.                                                                                                                                         | 23.                                         | Zeptbr. |       | 40                               | 229    |  |
| Befanntmachung, betr. die Neben-Chaussee von Fürstenberg bis<br>zur Landesgrenze in der Richtung auf Menz                                                                                        | 27.                                         | Novbr.  |       | 47                               | 258    |  |
| brude über den Rammerkanal                                                                                                                                                                       | 25.                                         | Rovbr.  |       | 49                               | 265    |  |
| Berficherungewesen.                                                                                                                                                                              |                                             |         |       |                                  |        |  |
| Befauntnachung, betr. bie Nachen-Leipziger Berficherungs-Actien-Gefellicaft in Leipzig                                                                                                           | 4.                                          | Zebrnar | ١.    | 6                                | 33     |  |
| Befanntmachung, betr. Die Invaliditäts, und Alters. Berficherung Befanntmachung, betr. Die Militairfoften Berficherungs Actien-                                                                  | 15.                                         | Jebruar |       | 7                                | 38     |  |
| gesellichaft "Arminia" in München                                                                                                                                                                | 6.                                          | März    |       | 10                               | 56     |  |
| bau-Berufsgenoffenschaft                                                                                                                                                                         | 22.                                         | März    |       | 13                               | 65     |  |
| Befanntmachung gur Ergangung ber Befanutmachung vom 15. Februar b. 3., betr. Die Juvalibitäte- und Alters-Berficherung                                                                           | 25.                                         | März    |       | 14                               | 81     |  |
| Bublicandum, betr. Die revidirten Statuten des hagelichaben-<br>Berficherunge Bereine für Medlenburg Schwerin und Strelis                                                                        | 2.                                          | April   |       | 17                               | 94     |  |
| Befanntmachung, betr. den Economic Fire Office, Limited, in London                                                                                                                               | 12.                                         | April   |       | 18                               | 99     |  |
| Befanntmachung, betr. Die Erste Deutsche Cautionsversicherungs-<br>Unftalt "Fibes" in Maunheim                                                                                                   | 24.                                         | Mai     |       | 24                               | 12     |  |
| Berordnung jur Ausführung bes Reichsgesetes vom 22. Juni 1889, betr. Die Invaliditäts- und Alters-Berficherung                                                                                   | 31.                                         | Mai     |       | 27                               | 137    |  |
| Befanntmadung, betr. Die Lebens Berficherunge Gefellichaft "Deutschland" in Berlin                                                                                                               | 23.                                         | - Juni  |       | 28                               | 141    |  |
| Revidirtes Statut des Feuer-Berficherungs-Bereines für Medlen-<br>burg gu Buffrom (11, Auflage)                                                                                                  |                                             |         |       | 30                               | 17-    |  |
| Befanntmachung, betr. die Union Affecurang-Cocietat in London                                                                                                                                    | 30                                          | . Juli  |       | 34                               | 18     |  |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                                              | Datum<br>der<br>Bekanntmachungen |        |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|------|-------|
|                                                                                                                                                                                       | Tag.                             | Monat. | Tag.  | 9}r. | Seite |
| Bekanntmachung, betr. die Errichtung einer gemeinfamen Laubes-<br>Bersicherungs-Anstalt für die Iwaslidikats- und Alters-Ber-<br>sicherung in den Großherzogthümern Mecklenburg       | 7.                               | August | 1890. | 34   | 188   |
| Bekanntmachung, betr. die Abanderung der Statuten der Meckleuburgischen Hagel- und Mobiliar-Braud-Bersicherungs-<br>Gesellschaft in Reubraudenburg                                    | 25.                              | Angust |       | 37   | 197   |
| Befanntmachung, betr. die Werthfestigung von Naturalbezügen für<br>den Bereich des Juvaliditäts- und Alters-Bersicherungsgesesses                                                     | 18.                              | Octbr. |       | 44   | 245   |
| Befanntmachung, betr. die Ausstellung von Beicheinigungen für<br>die Zwede der Invaliditäts- und Alters-Bersicherung                                                                  | 21.                              | Octbr. |       | 44   | 246   |
| Befanntmachung, betr. Die Invaliditäts- und Alters-Berficherung                                                                                                                       | 24.                              | Octbr. |       | 44   | 246   |
| Befauntmachung, betr. die Abanberung der nenen Gefese der Brand-Berficherungs-Gefellichaft für die Städte der Groß-<br>herzogibumer Medlenburg-Schwerin und Strelis                   | 6.                               | Novbr. |       | 45   | 250   |
| Befanntmachung, betr. die Andstellung bzw. die Beglanbigung<br>von Bescheinigungen für die Zwecke der Invaliditäte und<br>Altere Berlicherung                                         | 8.                               | Novbr. |       | 45   | 250   |
| Beitere Berorduung jur Ausführung des Reichsgesetzes vom<br>5. Mai 1886, betr. die Unfall- und Krankenversicherung der<br>in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben beichöftigten |                                  |        |       |      |       |
| Perfonen                                                                                                                                                                              | 14.                              | Novbr. |       | 47   | 257   |
| Befauntmachung, betr. ben Banrifden Llond, Trausportver-<br>ficherungs-Actien-Gesellicaft, in Munchen                                                                                 | 11.                              | Novbr. |       | 47   | 258   |
| Befauntmachung, betr. die Abauberung der Statuten der Med-<br>lenburgifchen Immobiliar-Braud-Berficherungs-Gefellschaft in                                                            |                                  | 2 (    |       |      |       |
| Reubraudenburg                                                                                                                                                                        | 3.                               | Decbr. |       | 48   | 261   |
| die Zwede bes Invaliditate und Alters Berficherungs Geleges                                                                                                                           | 9.                               | Decbr. |       | 49   | 268   |
| Befanntmachung, betr. die Ansführung des Reichsgefetes vom<br>22. Juni 1889 über die Invaliditäts- und Alters-Berficherung                                                            | 9.                               | Decbr. |       | 49   | 268   |
| Befanutmadjung, betr. Die Berechnung bes im §. 159 Des Invalibitäts und Alters Berficherungs Gefetes erwähnten burch                                                                  |                                  |        |       |      |       |
| schuittlichen Jahrevarbeitsverdienstes                                                                                                                                                | 15.                              | Decbr. |       | 51   | 27    |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                                                         | <b>Latum</b><br>ber<br>Bekanntmachung |         | wholte ber of |     | ber    |  | Paraidanna das Subalts |  | offig | er<br>iellen<br>eiger |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|-----|--------|--|------------------------|--|-------|-----------------------|
| -                                                                                                                                                                                                | Tag.                                  | Monat,  | Jahr.         |     | Seite. |  |                        |  |       |                       |
| Bekanntmachung, betr. ben Feuer-Berficherungsverband beutscher<br>Fabriten in Berlin<br>Bekanntmachung, betr. bas Berzeichniß ber im Bereiche ber ge-                                            | 16.                                   | Decbr.  | 1890.         | 51  | 278    |  |                        |  |       |                       |
| meinsamen Landes-Berficherungsanstalt in Schwerin errichteten<br>Umtöstellen für die Zwede der Invaliditäts und Alters-<br>Berficherung                                                          | 18.                                   | Decbr.  |               | 51  | 278    |  |                        |  |       |                       |
| Befanntmachung, betr. die Berechnung bes burchschnittlichen<br>Jahresarbeiteverbienstes ber erwachsenen mannlichen "Hof-<br>ganger" für die Bwede ber Invaliditäts- und Alters-Ber-<br>ficherung | 27.                                   | Decbr.  |               | 53  | 292    |  |                        |  |       |                       |
| Stiftungen, Bereine.                                                                                                                                                                             |                                       | Zettoi. |               | ,,, | 2.72   |  |                        |  |       |                       |
| , ,                                                                                                                                                                                              | 1                                     |         |               | l   |        |  |                        |  |       |                       |
| Bekanntmachung, betr. die Auflösung des Johannes-Stifts in<br>Wolbegt                                                                                                                            | 15.                                   | Februar |               | 8   | 48     |  |                        |  |       |                       |
| bes ritterschaftlichen Creditvereins                                                                                                                                                             | 10.                                   | April   |               | 18  | 97     |  |                        |  |       |                       |
| Befanntmachung, betr. ben Mufennis-Berein in Renbranbenburg                                                                                                                                      | 28.                                   | April   |               | 21  | 111    |  |                        |  |       |                       |
| VI. Lehn- und Fibeicommife Cachen.                                                                                                                                                               |                                       |         |               |     |        |  |                        |  |       |                       |
| Befanntmachung, betr. die Umwandlung des Lehngutes Witten-<br>hagen in ein Allodium                                                                                                              | 31.                                   | Mai     |               | 25  | 130    |  |                        |  |       |                       |
| in ein Allodinm                                                                                                                                                                                  | 20.                                   | Septbr. |               | 42  | 240    |  |                        |  |       |                       |
| VII. Bofte und Telegraphen Cachen.                                                                                                                                                               |                                       |         |               |     |        |  |                        |  |       |                       |
| Befanntmachung, betr. Boft-Badete nach ber Republit Columbien                                                                                                                                    |                                       | Januar  |               | 4   | 14     |  |                        |  |       |                       |
| Befanntmachung, betr. bie neue Boft- nub Gifenbahnfarte bes Deutschen Reiches                                                                                                                    | 29.                                   | Januar  |               | 4   | 14     |  |                        |  |       |                       |
| Befanntmachung, betr. die Einrichtung einer Posithülfstelle in Priepert                                                                                                                          | 4.                                    | März    |               | 10  | 56     |  |                        |  |       |                       |
| Befanntmachung, betr. Die Ginrichtung einer Raiferlichen Boft-<br>agentur in Lome (Deutsches Togo-Schutgebiet)                                                                                   | 27.                                   | Februar |               | 11  | 58     |  |                        |  |       |                       |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                                                                                    | Datum<br>ber<br>Bekannimachungen 20. |              |       | Der<br>officieller<br>Anzeiger |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                             | Tag.                                 | Monat.       | Jahr. | Nr.                            | Seite. |
| Befauntmachung, betr. Geldeinziehung mittelst Bostauftrags im<br>Bertehr mit Abrianopel, Beirut, Constantinopel, Salonich<br>und Smyrna<br>Befauntmachung, betr. die wene Bost- und Gisenbahnkarte des<br>Deutschen Reiches | 13.                                  | März<br>März | 1890. | 11                             | 58     |
| Befauntnachung, betr Bostpadete nach ben Frangösischen Be-<br>figungen in Gabun und Kongo sowie nach ben Senchellen-<br>Juseln                                                                                              | 22.                                  | Märs         | "     |                                |        |
| Befanntmachung, betr. Berthbriefe nach Changhai                                                                                                                                                                             | 25.                                  | Märs         | "     | 12                             | 62     |
| Befanntmachung, betr. Postpacete nach bem Oranje-Freistaat und nach ber Sübafritanischen Republit                                                                                                                           | 25.                                  | Dlär3        | "     | 14                             | 82     |
| Befanntmachung, betr. Die Ginrichtung einer Poftagentur gu Stephausort im Deutschen Reu Guinea Schutgebiet                                                                                                                  | 12.                                  | April        |       | 17                             | 95     |
| Befanntmachung, betr. Abanderung ber Boft Ordnung                                                                                                                                                                           | 6.                                   | Mai          |       | 19                             | 102    |
| Bekanntmachung, betr. Berjenbung von Bostvacketen ohne Werth-<br>angabe nach den Bernutba-Infelin<br>Bekanntmachung, betr. Positurs-Aenberungen nach der Betriebs-<br>eröffnung der Mirow-Neustreliger Gifenbahn            | 3.<br>9.                             | Mai<br>Mai   | "     | 19                             | 103    |
| Bekanntmachung, betr. die Eröffnung von Postagenturen in Canow, Gr. Remerow und Grunow                                                                                                                                      | 12.                                  | Mai          | ,     | 20                             | 106    |
| Botanutmachung, betr. die Cinziehung von Gelbern mittels<br>Boftanftrags im Bertehr mit dem Deutschen Poftant in<br>Constantinopel                                                                                          | 13.                                  | Mai          | ,     | 20                             | 107    |
| Befanntmachung, betr, Abanberung ber Boft-Orbnung                                                                                                                                                                           | 29.                                  | Mai          | ",    | 22                             | 113    |
| Befauntmachung, betr. Die Ginrichtung einer Bofthülfftelle in Dobow                                                                                                                                                         | 17.                                  | Mai          | .     | 22                             | 114    |
| Bekanntmachung, betr. die Abänderung der Postwerbindungen anläklich der Ginführung der Sommerfahrpläne                                                                                                                      | 24.                                  | Mai          | ,     | 22                             | 115    |
| Bekanntmachung, betr. die Berfendung von Postpacketen nach<br>Maroffo                                                                                                                                                       | 24.                                  | Mai          | ,,    | 22                             | 115    |
| Bekanntmachung, betr. Abanderung ber Bost-Ordnung                                                                                                                                                                           | 24.                                  | 3uni         | "     | 26                             | 132    |
| Bekanntmachung, betr. Briefe mit Werthangabe nach Ramerun                                                                                                                                                                   | 28.                                  | 3mi          | ,     | 28                             | 142    |
| Bekanntmachung, betr. Postpackete mit Werthangabe nach Ramerun 🖡                                                                                                                                                            | 28.                                  | Juni         | ,,    | 28                             | 142    |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Datum</b><br>ber<br>Bekanntmachungen 2c, |         |       |     |       | Der<br>officielle<br>c. Anzeige |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------|-----|-------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Tag.                                        | Monat.  | Jahr. | Nr. | Seite |                                 |  |
| Befanntmachung, betr. Poftanweifungen nach dem Deutschen<br>Schubgebiete von Kamerun und Togo                                                                                                                                                               | 3.                                          | Inli    | 1890. | 31  | 176   |                                 |  |
| in Grieben                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.                                          | Juli    | ,,    | 31  | 176   |                                 |  |
| Befanntmachung, betr. Poftpadete nach Portugal                                                                                                                                                                                                              | 17.                                         | Juli    | "     | 32  | 180   |                                 |  |
| Befanntmachung, betr. Boftpadete nach ben Fibji-Infeln                                                                                                                                                                                                      | 26.                                         | Juli    |       | 32  | 180   |                                 |  |
| Befanntmachung, betr. die Eröffnung einer Postagentur in Prill-<br>wit, die Errichtung von Postkülfstellen in Blumenholz und<br>Beiedun sowie in Bendfeld und die Regelung der Post-<br>verbindungen für die Postagenturen in Prillwit und Hohen-<br>zierit | 12.                                         | August  | ,,    | 34  | 189   |                                 |  |
| Befanntmachung, betr. bie Ginrichtung eines Kaiserlich Deutschen Bostamts auf ber Insel Helgoland                                                                                                                                                           | 12.                                         | August  | ,,    | 35  | 193   |                                 |  |
| Befanntmachung, betr. die Eröffnung einer Telegraphen-Anstalt<br>mit Fernsprechbetrieb in Schwichtenberg                                                                                                                                                    | 13.                                         | August  | n     | 35  | 194   |                                 |  |
| Befanutmachung, betr. die mit dem gestraudeten Dampfer "Buenos Aires" verlorene Bost                                                                                                                                                                        | 16.                                         | August  | ,     | 35  | 194   |                                 |  |
| Befamitmachung, betr. Poftpadete nach Briechenland                                                                                                                                                                                                          | 20.                                         | August  | "     | 36  | 196   |                                 |  |
| Befanntmachung, betr. Boftanweifungen nach Britifch-Betfchnana-                                                                                                                                                                                             |                                             |         |       |     |       |                                 |  |
| land                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.                                          | Septbr. | "     | 38  | 203   |                                 |  |
| Bekanntmachung, betr. die Versendung von Postpadeten nach Siam                                                                                                                                                                                              | 15.                                         | Septbr. | "     | 40  | 230   |                                 |  |
| Bekanutmachung, betr. die Herstellung einer telegraphischen Kabel-<br>verbindung zwischen Zanzibar und Bagamono bezw. Dar-<br>ed-Salaam an der Oitfüste von Afrika                                                                                          | 22.                                         | Zeptbr. | ,     | 40  | 231   |                                 |  |
| Befannmachung, betr. bie Gröffnung einer Poftagentur in Dufterforbe                                                                                                                                                                                         | 25.                                         | Septbr. | ,     | 41  | 233   |                                 |  |
| Befanntmachung, betr. bie Berfendung von Postpadeten nach Bululand und Borneo                                                                                                                                                                               | 25.                                         | Septbr. |       | 41  | 234   |                                 |  |
| Bekanntmachung, betr. die in den Postverbindungen anläßlich<br>der Einführung der Winterfahrpläne eintretenden Aenderungen                                                                                                                                  | 25.                                         | Septbr. | ,,    | 41  | 234   |                                 |  |
| Befauntmachung, betr. die Gröffnung einer Telegraphen-Anfialt in Dar-es-Salaam                                                                                                                                                                              | 3.                                          | Octbr.  |       | 42  | 239   |                                 |  |
| Befanntmachung, betr. die Befchädigung ber Telegraphen Anlagen                                                                                                                                                                                              |                                             | Octbr.  | "     | 43  | 242   |                                 |  |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                           | Datnu<br>ber<br>Bekanntmachungen 2c. |         |       | Der<br>officieller<br>Anzeiger |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|--------------------------------|-------|
|                                                                                    | Tag.                                 | Monat.  | Jahr. | Nr.                            | Seite |
| Befanutmachung, betr. bie Ginrichtung von Stalferlich Deutschen                    |                                      |         |       |                                |       |
| Bostagenturen in Zauzibar, Bagamono und Dar-es-Salaam                              | 16.                                  | Octbr.  | 1890. | 43                             | 243   |
| Befanntmachung, betr. ben Bertauf ber Boftwerthzeichen                             | 30.                                  | Roubr.  | ,,    | 47                             | 259   |
| Befanntmachung, betr. Die gestempelten Briefumichlage und                          |                                      |         |       |                                |       |
| geftempelten Streifbauber                                                          | 30.                                  | Rovbr.  | "     | 47                             | 259   |
| Befanntmachung, betr. ben Gang des Brivat Berfonen . Tuhr-                         |                                      |         |       |                                |       |
| werte zwischen Fürstenberg und Linchen                                             | 15.                                  | Decbr.  | "     | 50                             | 27    |
| Befanntmachung, betr. den Bang des Privat Berfonen Suhr.                           |                                      |         |       |                                |       |
| werts zwischen Rehna und Schonberg                                                 | 18.                                  | Decbr.  | 19    | 52                             | 28    |
| Befanntmachung, betr. Abanberung ber Boft-Ordung                                   | 23.                                  | Decbr.  | "     | 53                             | 28    |
| Befanntmachung, betr. die Boftwerthzeichen                                         | 24.                                  | Decbr.  | "     | 53                             | 29    |
| Befanntmachung, betr. Die gestempelten Briefumschläge und                          |                                      | 2       |       |                                | 00    |
| geftempelten Streifbander                                                          | 24.                                  | Decbr.  | *     | 53                             | 29    |
| Befanntmachung, betr. bas IV. Privat-Personen-Fuhrwert von Strelig nach Renstrelig | 27.                                  | Decbr.  | н     | 53                             | 29    |
| VIII. Militaria.                                                                   | 3                                    |         |       |                                |       |
| Befanntmachung, betr. Die Bergutung für Raturalverpflegung                         |                                      |         |       |                                |       |
| im Jahre 1890                                                                      | 31.                                  | Decbr.  | 1889. | 1                              | 1     |
| Befanntmachung, betr. Die Durchschnittspreise bes Jahres 1889                      | 14.                                  | Januar  | 1890. | 3                              |       |
| Befanntmachung, betr. Die gehnjährigen Durchichnittspreife bes                     | 1                                    |         |       |                                |       |
| Liquidationsjahres 1. April 189%, für Landlicferungen .                            | 16.                                  | Januar  | "     | 3                              | 1     |
| Bublicandum, betr. die Liquidationen über Militairleiftungen .                     | 8.                                   | Februar | tt    | 7                              | 3     |
| Befanntmachung, betr. die Militair-Abichanngs-Commiffion .                         | 1.                                   | Juli    | n     | 29                             | 14    |
| Berordnung, betr. bas Militair Erfatwefen                                          | 14.                                  | Juni    | -     | 30                             | 14    |
| Befanntmachung, betr. bas Militair-Erfatwejen                                      | 14.                                  | Juni    | "     | 30                             | 16    |
| Befanntmachung, betr. bie Anmelbung militairpflichtiger unab.                      |                                      |         |       |                                |       |
| fömmlicher Beamter                                                                 | 10.                                  | Juli    | "     | 32                             | 17    |
| Befanntmachung, betr. die diesjährigen Truppennbungen im                           |                                      | N 5     |       |                                |       |
| hiefigen Großherzogthum                                                            | 1.                                   | August  | 11    | 33                             | 18    |
| Befanntmachung, betr. Die Bahlung ber Dacichgebuhruiffe bei                        | 1                                    | Anguit  |       | 35                             |       |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                                                     | <b>Datum</b><br>ber<br>Bekanntmachungen 2c. |         | ber   |     |       | Der<br>officielle<br>c. Anzeige |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------|-----|-------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                              | Tag.                                        | Monat.  | Jahr. | Nr. | Scite |                                 |  |
| Befanntmachung, betr, bie Erhöhung ber Bergütungsiäte für<br>Borfpannteiftungen während ber biesjährigen Truppen-<br>llebungen<br>Befanntmachung, betr. bie Anmelbung bienstwiichtiger unab- | 15.                                         | August  | 1890. | 35  | 195   |                                 |  |
| fommlicher Beamter                                                                                                                                                                           | 4.                                          | Decbr.  |       | 48  | 26    |                                 |  |
| Befanntmachung, betr. Die für Leiftungen an bas Militair gu bergutenben Durchschnittspreife von Naturalien                                                                                   |                                             |         |       |     |       |                                 |  |
| pro Monat December 1889                                                                                                                                                                      | 6.                                          | Januar  | ,,    | 2   | •     |                                 |  |
| besgleichen " " Januar 1890                                                                                                                                                                  | 6.                                          | Tebruar |       | 6   | 34    |                                 |  |
| " " " Februar "                                                                                                                                                                              | 8.                                          | Mär3    | "     | 11  | 57    |                                 |  |
| ,, ,, März ,,                                                                                                                                                                                | 5.                                          | April   | .,    | 17  | 98    |                                 |  |
| ,, ,, April ,,                                                                                                                                                                               | 5.                                          | Mai     | 17    | 19  | 10:   |                                 |  |
| ,, ,, Mai ,,                                                                                                                                                                                 | 6.                                          | Buni    | 29    | 24  | 120   |                                 |  |
| ,, ,, Juni ,,                                                                                                                                                                                | 5.                                          | Buli    | 99    | 31  | 178   |                                 |  |
| ,, ,, Juli ,,                                                                                                                                                                                | 5.                                          | August  |       | 34  | 188   |                                 |  |
| " " August "                                                                                                                                                                                 | 6.                                          | Geptbr. |       | 38  | 202   |                                 |  |
| " " Geptember "                                                                                                                                                                              | 6.                                          | Octbr.  | , ,   | 42  | 238   |                                 |  |
| " " October "                                                                                                                                                                                | 6.                                          | Rovbr.  | , ,   | 45  | 250   |                                 |  |
| " " Rovember "                                                                                                                                                                               | 4.                                          | Decbr.  | -11   | 48  | 263   |                                 |  |
| IX. Varia.                                                                                                                                                                                   |                                             |         |       |     |       |                                 |  |
| Aufforderung zur Einsendung von Notizen für das fünftigjährige<br>Hof- und Staatshandbuch                                                                                                    | 4.                                          | Novbr.  | "     | 45  | 250   |                                 |  |
| X. Dienft- und Perfonal-Rachrichten.                                                                                                                                                         |                                             |         |       |     |       |                                 |  |
| Bartel, Butsfecretair in Galenbed, jum Standesbeamten für ben Standesamtsbezirt Gehren bestellt                                                                                              | 17.                                         | 3nti    | .,    | 32  | 180   |                                 |  |
| v. Baffemit, Premierlieutenant, jum Sauptmann ernannt und verfett                                                                                                                            | 8.                                          | Nopbr.  |       | 46  | 25    |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                              | 8.                                          | Novbr.  | **    |     | 25    |                                 |  |
| v. Below, Sauptmann, jum Compagnie Chef ernannt Berg, Burgermeifter in Weienberg, jum ftellvertretenben burger-                                                                              | 8.                                          | Hovor,  | н     | 46  | 20    |                                 |  |
| lichen Mitgliede der Erfas-Commission ernannt                                                                                                                                                | 14.                                         | Januar  | b     | 3   | 1     |                                 |  |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                   | Befai | Datum<br>ber<br>Bekanntmachungen 20 |       | Der<br>officiellen<br>Anzeiger |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
|                                                                                                                                            | Tag.  | Monat.                              | Tag.  | Mr.                            | Seite |
| Beber, Lehrer an ber hoheren Maddenfchule in Reuftrelit, jum Lehrer an ber Realichule bafelbft ernannt                                     | 26.   | Angust                              | 1890. | 37                             | 200   |
| v. Blidger II. Seconblieutenaut, aus bem Großherzoglichen Contingente ausgeschieden                                                        | 8.    | Mārs                                |       | 10                             | 59    |
| Blumenhagen, Iba, in Friedland, Familienname Schumacher                                                                                    | 13.   | Dechr.                              | "     | 53                             | 294   |
| Böhmer, Landwehr-Lieutenaut, aus Berlin, als Eigenthumer<br>bes Allobialgutes Cammin anerkannt                                             | 6.    | Novbr.                              | "     | 46                             | 254   |
| Boll, Cand. d. Theol. aus Neubrandenburg, Zengniß der Bahlfähigteit zum Pfarramte                                                          | 2.    | Juli                                | "     | 31                             | 177   |
| gliebe ber verstärkten Erfas-Commission ernannt                                                                                            | 14.   | Januar                              | "     | 3                              | 11    |
| v. Bord, Gebr., Muthscheine wegen der Mannlehngüter Möllen-<br>bed und Cammin                                                              | 19.   | Mai                                 | ,,    | 24                             | 127   |
| — Allodialbrief wegen des in ein Allodium umgewandelten Lehngutes Cammin ertheilt                                                          | 20.   | Geptbr.                             | "     | 42                             | 240   |
| v. Bornftabt, Major, Ritterfrenz bes Sausorbens ber Benbiichen Krone                                                                       | 28.   | Buni                                | ,,    | 31                             | 177   |
| Brudner, Burgermeifter in Renbrandenburg, jum hofrath ernannt                                                                              | 1.    | Januar                              | "     | 2                              | 8     |
| Brundwig, Rechtanwalt in Reuftrelit, in ben Vorstand ber<br>Anwaltskammer zu Rostock gewählt                                               | 29.   | Octbr.                              | ,,    | 45                             | 25    |
| Buchta, Oberlandesgerichterath, jum ftellvertretenden Mitgliede bes Gerichtshofes jur Entscheidung von Competenz-Conflicten                |       |                                     |       |                                |       |
| ernanut                                                                                                                                    | 23.   | Januar                              | "     | 6                              | 34    |
| v. Bilow, Secondlieutenant, verfett                                                                                                        | 8.    | Robbr.                              | "     | 46                             | 25    |
| w. Balow, Bremierlientenant, hierher verfett                                                                                               | 8.    | Marz                                | ***   | 11<br>37                       | 199   |
| Collin, Professor an ber Realichule in Neustrelit, penfionirt .<br>Dantwiz, Kanfmann in Gustrow, Bradicat eines Hoflieferanten             | 26.   | Angust                              | "     | 31                             | 195   |
| 3. St. S. ber Großherzogin                                                                                                                 | 30.   | Januar                              |       | 6                              | 3     |
| v. Dewit, Rittmeister, auf Roggenhagen, gum Stellvertreter<br>bes zweiten burgerlichen Mitgliedes ber Ober. Erfat. Com-<br>mission ernannt | 14.   | Bannat                              |       | 3                              | 10    |
| v. Dewit auf Arnubed, jum ftellvertretenben burgerlichen Dit-                                                                              |       |                                     | **    |                                | 1     |
| gliebe ber verstärften Erfat Commiffion ernannt                                                                                            | 14.   | Januar                              | "     | 3                              |       |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                            | Befa | offic   | er<br>iellen<br>eiger |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------|-----|-------|
|                                                                                                                     | Tag. | Monat.  | Jahr.                 | Nr. | Seite |
| Dietfch, Sofgartner, jum Borftanbe ber Grofherzoglichen Sof-                                                        |      |         |                       |     |       |
| gartuerei ernanut                                                                                                   | 18.  | Dlärz   | 1890.                 | 14  | 8     |
| Dof. Familienname bes Frang Obebrecht in Rublant                                                                    | 22.  | Tebruar |                       | 11  | 5     |
| Drevs, Bachter in Birgow, jum ftellvertretenden burgerlichen                                                        |      |         |                       |     |       |
| Mitgliebe ber verftarften Erfat-Commiffion ernannt                                                                  | 14.  | Januar  |                       | . 3 | 1     |
| v. Fabrice, Rechtecandibat ans Strelis, jum Referendar ernannt                                                      | 12.  | Viai    |                       | 21  | 11    |
| v. Fabrice, Rammerherr und Landbroft a. D. in Neubranden-<br>burg, Erlaubniß zur Führung des Namens v. Fabrice-Fall | 28.  | Juni    |                       | 30  | 17-   |
| Gafchow, Großherzoglicher Wagenmeifter in Reuftrelig, filbernes                                                     |      |         |                       |     |       |
| Berbienftfreug vom Sausorben ber Benbifchen Krone                                                                   | 21.  | April   |                       | 18  | 10    |
| Gnevfow, Bertha, in Strelit, Familienname Relpien                                                                   | 3.   | Juli    |                       | 32  | 18    |
| Göbeler, Lehrer, and Friedland, zum Lehrer an der Real-<br>fchule in Reuftrelig ernannt                             | 26.  | August  |                       | 37  | 20    |
| Saberland, Lehrer an ber Realichule in Reuftrelit, gum                                                              | 26.  | Augnst  |                       | 37  | 20    |
| Sader, Familienname ber Auguste Goulg in Briepert                                                                   | 1.   | Tebruar |                       | 6   | 3     |
| Sahrer, Familieuname bes Otto Dieguer in Rebberg                                                                    | 29.  | Mai     |                       | 24  | 12    |
| Barras, Bachter in Rollenhagen, jum burgerlichen Mitgliebe                                                          |      |         |                       |     |       |
| ber verftartten Erfat. Commiffion ernannt                                                                           | 14.  | Januar  |                       | 3   | 1     |
| harras, Cand. d Theol., aus Rollenhagen, Erlanbuiß zu                                                               |      |         |                       |     |       |
| predigen                                                                                                            | 2.   | Octbr.  |                       | 42  | 24    |
| Seinrichs, Gulfolehrer aus Strelit, jum Lehrer an ber Burger-                                                       |      |         |                       |     |       |
| fchule in Reuftrelit ernaunt                                                                                        | 30.  | August  |                       | 38  | 20    |
| Sirchert, Lehrer in Mirow, jum Ceminarlehrer ernannt                                                                | 13.  | März    | -                     | 12  | 6     |
| boder, Schmiede Dbermeifter, jum Mitgliebe bes Borftanbes ber Stiftung jur Aufhulfe und Beforberung bes Gewerbe-    |      |         |                       |     |       |
| betriebes in Reuftrelit ernannt                                                                                     | 19.  | Decbr.  | 1889.                 |     |       |
| Soffmann, Boftrath, gum Oberpoftbirector in Schwerin ernannt                                                        | 3.   | Hovbr.  | 1890.                 | 45  | 25    |
| Bornbt, Caroline, in Strelit, Familienname Ladwig                                                                   | 6.   | Septbr. | ,                     | 40  | 23    |
| Reil, Bostiecretair in Berlin, zum Postiecretair in Neubrauden-                                                     | 6.   | Novbr.  |                       | 46  | 25    |
| Relpien, Familienname ber Bertha Gnevfow in Strelis                                                                 | 3.   | Buli    | ,                     | 32  | 18    |
| Rerfow, Literat in Friedland, Titel ale Dof Commiffair                                                              | 14.  | April   |                       | 21  | 11    |

| Bezeichnung des Juhalts.                                                                                                                                                      | Befar | Der<br>officiellen<br>Anzeiger |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|------|-------|
|                                                                                                                                                                               | Tag.  | Monat.                         | Jahr. | 97r. | Geite |
| Graf v. Rirdbad, Major, gum Bataillons Commandeur ernannt                                                                                                                     | 8.    | Nophr.                         | 1890. | 46   | 25    |
| Kleinide, Baumeister in Reustrelis, zur Theilnahme an den<br>Geschäften der Großberzoglichen technischen Commission zur<br>Brüfung von Dampskeiseln committitt                | 30.   | Januar                         | 1000  | 4    | 17    |
| Ruorre, Bachter in Brageborf, jum burgerlichen Mitgliebe ber                                                                                                                  |       |                                |       |      |       |
| verstärften Erfat Commiffion ernannt                                                                                                                                          | 14.   | Januar                         |       | 3    | 1     |
| Argt ernannt                                                                                                                                                                  | 8.    | Novbr.                         |       | 46   | 25    |
| Roll, Gulfslehrer, zum ordentlichen Lehrer an ber Ortsichule<br>in Mirow ernannt                                                                                              | 13.   | Włär3                          |       | 12   | 63    |
| Root, Rector in Bolbegt, ale Baftor in Beitin eingeführt .                                                                                                                    | 24.   | Juli                           |       | 32   | 18    |
| Rremer, Familienname bes Beinrich Stemmwebel in Friedland                                                                                                                     | 17.   | Juni                           |       | 27   | 139   |
| Cabwig, Familienname ber Caroline Bornbt in Reuftrelis .                                                                                                                      | 6.    | Septbr.                        |       | 40   | 13    |
| Frhr. v. Laugermann und Grienfamp, Bremierlientenant, berfest                                                                                                                 | 8.    | Novbr.                         |       | 46   | 25    |
| Bevenhagen, Johann, in Lubbersborf, Familienname Schult .                                                                                                                     | 8.    | Mär3                           |       | 11   | 5     |
| 9. Livonius, Hauptmann a. D., zum Hauptmann à la suite<br>bes Großberzoglichen Contingents ernannt und zur Dienst-<br>leistung bei Er. R. H. d. bem Erbgroßherzoge commandirt | 22.   | Februar                        |       | 10   | 50    |
| . Lochow, außeretatemäßiger Secondlieutenant, jum Artillerie-                                                                                                                 |       |                                |       |      |       |
| Officier ernannt                                                                                                                                                              | 8.    | Novbr.                         | *     | 46   | 258   |
| . Löben II. Sauptmann, verfest                                                                                                                                                | 8.    | März                           | -     | 11   | 5     |
| Frfr. v. Malyan, 3., Gerichtsaffessor, mit ber Berwaltung bes Domanialamtes Mirow beauftragt                                                                                  | 19.   | Juni                           |       | 26   | 13-   |
| — zum Landespolizei-Diftricts-Commissarius für den Mirower Diftrict bestellt                                                                                                  | 19.   | 3nui                           |       | 26   | 13-   |
| hrhr. v. Malkan, Senats Prafibent in Roftod, zum ordent-<br>lichen juriftischen Mitgliede bes oberen Rirchengerichts in<br>Roftod ernannt                                     | 18.   | Diärs.                         |       | 12   | 6:    |
| Frhr. v. Malkan, U., Amtsaffeffor, mit ber Berwaltung bes                                                                                                                     |       | 2                              | . 1   |      | - "   |
| Domanialanites Stargard beauftragt aum Civil Borisenden der Griat-Commission des Aushebungs.                                                                                  | 20.   | März                           |       | 12   | 63    |
| bezirfs Reubrandenburg bestellt                                                                                                                                               | 20.   | Mārs                           |       | 17   | 96    |



1



## für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 1.

Menftrelin, ben 3. Januar.

1890.

#### Anbalt:

- 11. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. bie Unmelbung von Entichabigungsanfprüchen an bie fur bie Borarbeiten einer Gifenbahn untergeordneter Bebentung von Telbberg nach Blantenfee bestellte Caution.
  - (2.) Bublifanbum, betr. bie Beitreibung ruditanbiger Rirdenftanbegelber in Menftrelis.
  - (3.) Befanntmachung, betr. bie Bergutung fur Maturalperpflegung im Nahre 1890.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Nachrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Mue diejenigen, welche aus Beschädigungen, die ihnen durch Ausführung der der Feldberg. Blantenfeer Gifenbabn-Gefellichaft in Feldberg lant Befanntmachung vom 11. Juli d. 3. - Offic. Anzeiger 1889 Geite 187 - gestatteten Borarbeiten fur eine von Feldberg nach Blantenfee ju erbauende Gifenbahn untergeordneter Bedeutung jugefügt find, noch unberichtigte Unfpruche gu haben vermeinen, werden antragemäßig hierdurch aufgefordert, folche binnen vier Bochen bei Großbergoglicher gandebregierung anzumelden.

Nach Ablauf Diefer Frift wird bei unterbleibender Anmeldung Die gur Sicherheit folder Aufpruche eingezahlte Cantion gurudgezahlt werden.

Reuftrelig, den 23. Dezember 1889.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes=Regierung. F. v. Dewis.

(2.) Da ce gur Anzeige gebracht ift, daß von einzelnen Mitgliedern der Stadtgemeinde hiefiger Restenzstadt die Zahlung der Gebühr für den Kirchenstand ohne
Grund verweigert wird, so wird auf den Antrag des Großherzoglichen Consisterii zur Erleichterung der Rechtsbulfe hierdurch angeordnet, daß diejenigen, welche sich mit Entrichtung der Kirchenstandsgelder fammig besinden laffen, auf Antrag der Stadtsichen-Oesonomie hieselbit durch das Polizei-Collegium allbier zur Zahlung angehalten und nach vergeblicher dreitägiger Berwarnung sofort mit Execution belegt werden sollen.

Renftrelig, den 28. December 1889.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(3.) Die nachstehende, in Nr. 53 des Centralblattes für das Deutsche Reich vom Jahre 1889 publicirte

Befanntmachuna:

Auf Grund der Borschriften im §. 9, Ziffer 2 des Gesetzes über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden vom 13. Februar 1875 (Reichsgesethlatt Seite 52) ift der Betrag ber für die Naturalvervstegung zu gewährenden Bergütung für das Jahr 1890 dahin seitgestellt worden, daß an Vergütung für Mann und Tag zu gewähren ift:

| a. | für | die   | volle Tagesto | ft .  |    |     | 80 Pfennig, | 65 Pfennig, |
|----|-----|-------|---------------|-------|----|-----|-------------|-------------|
| b. | für | die   | Mittagefost   | ٠     |    |     | 40 ,        | 35 "        |
|    |     |       | Abendfoft .   |       |    |     | 25 "        | 20          |
| d. | für | die   | Morgentoft    |       |    |     | 15 "        | 10 ,        |
|    | 28  | erlin | , den 19. Dec | ember | 18 | 89. |             |             |

Der Reichstanzler.

In Bertretung: von Botticher.

wird bierdurch gur allgemeinen Renntniß gebracht.

Reuftrelig, den 31. Dezember 1889.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

&. v. Demis.

### HIR. Abtheilung.

Jusolge der Prajentation seitens des Vorstandes der Stiftung zur Anshülfe und Besorberung des Gewerbebetriebes in Neuftrelis und der Aichamtsdirigent Könbed und der Schmiedeobermeister Höcker bieselbst zu Mitgliedern des Vorstandes dieser Stiftung gemäß . 4 der Statuten vom 31. December 1877 für die drei I890, 1891 und 1892 wiederum ernannt; and ift der Aichamtsdirigent Könbed hieselbst zum Vorssenden des Vorstandes für das Jahr 1890 wiederum bestellt worden.

Renftrelig, den 19. December 1889.

Bierbei: Dr. 1 bes Reichsgefetblatts 1890,

Berausgegeben von ber Großbergoglichen Regierunge Regiftratur.

Meuftrelip, gebrudt in ber hofbuchtruderei von 6. beilmig.



# Officieller



# Anzeiger

## für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 2.

Renftrelin, den 11. Januar.

1890.

#### Inbalt:

- 11. Abtheilung. (1.) Befanutmachung, betr. Die Amwendung ber Möniglich Prengischen Arguei= Tare pro 1890.
  - (2.) Befanntniadung, betr. Die für Leiftnugen an bas Militair zu vergütenben Durchichnittepreife von Raturalien pro Monat December 1889.
  - (3.) Befanntmadung, betr. Die Reichetagemabl.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Nachrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Die von dem Königlich Preußischen Ministerium der geistlichen, Unterrichts. und Medicinal - Angelegenheiten ausgearbeitete, in der R. Gartner'ichen Berlagebuchhandlung in Berlin ericbienene

Roniglid Breugische Arznei- Tare fur 1890

foll vom 1. Januar 1890 an and für die Apotheten des biefigen Großbergogthums in Wirtfamteit treten, fo daß darnach ausschließlich die von ihnen bispenfirten Arqueien ju berechnen find.

Renftrelig, den 4. Januar 1890.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes=Regierung.

R. v. Demis.

(2.) Die den Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich 3n machenden Durchichnitts-Breife des Monats December 1889 betragen für:

| 1. | 100   | Rilogramm | 2Beizen'  |    |  |  |  |  | 18 M. | 71 | 37 |
|----|-------|-----------|-----------|----|--|--|--|--|-------|----|----|
| 2. | "     | ,         | Roggen    |    |  |  |  |  | 16 "  | 71 |    |
| 3. |       | "         | Gerite -  |    |  |  |  |  | 16 ,  | 33 |    |
| 4. | **    | **        | Safer     |    |  |  |  |  | 16    | 58 |    |
| 5. | u     |           | Erbjen    |    |  |  |  |  | 27 ,  | -  |    |
| 6. | "     | **        | Strob     |    |  |  |  |  | 7 ,   | 25 |    |
| 7. |       |           | Sen .     |    |  |  |  |  | 7 ,   | 25 | ,, |
| 8. | ein ! | Ranmmeter | Buchenhol | 3  |  |  |  |  | 8 ,   | 50 | ** |
| 9. |       | ,         | Tannenho  | 13 |  |  |  |  | 6 ,   |    |    |
| 10 | 100   | O Soden 3 | orr       |    |  |  |  |  | 8     |    |    |

Der gemäß Artifel II, §. 6 des Reichsgesets vom 21. 3nni 1887 nach dem Durchschnitt der hoch fien Tagespreise des Monats December 1889 berechnete und mit einem Anfschlage von fünf vom hundert zu vergütende Breis für im Monat Januar 1890 an Truppentheile auf dem Marsche gelieferte Fourage beträgt für:

| 100 | ) Kilogramm | Spafer |   |  |   |  |   |  |  | 17 M |    | 99. |
|-----|-------------|--------|---|--|---|--|---|--|--|------|----|-----|
| v   |             | Stroh  |   |  |   |  |   |  |  | 7 ,  |    |     |
| v   | v           | Ben .  | ٠ |  | • |  | • |  |  | 7 ,  | 50 | W   |

Reuftrelig, den 6. Januar 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(3.) Nachdem durch die Raiferliche Berordnung vom 8. d. M. die Wahlen gum Reichstage für die nächste Legislaturperiode

ansgeschrieben worden find, wird solches zur allgemeinen Kenntniß gebracht und hiedurch weiter verordnet:

1. Sammtlichen Ortsobrigteiten (Aemtern, Gutscherrschaften, Magistraten, der Landvogtei und den Besigern von Dodow, horst und Torisdorf) wird unter Bezugnahme auf das Publicandum vom 7. Juli 1870 sub I. (Officieller Angeiger 1870 Ar. 21) aufgegeben, die vorgeschriebenen Wähler-

liften — für jede Gemeinde, resp. jeden Wahlbezirk einer Gemeinde gesiondert — fofort nach Maßgabe der Borfdriften in den §§. 1—3, 7 und 8 des Wahlgesess vom 31. Mai 1869, sowie des §. 1 des Wahrersteilements vom 28. Mai 1870 und unter genaner Beachtung des dem Wahlteglement sud A. anliegenden Formulars anzusertigen, bezw. durch die Gemeinder Borftäude ansertigen zu lassen. Die Wählerlisten sind in zwei Exemplaren anzusertigen, von denen das eine, das Haubezemplar, zur Auslegung, das andere zur demnächstigen lleberweisinng an den Wahlvorstaub bestimmt ift.

Sodann find die fertiggestellten Bahlerliften vom 23. Januar 1890 ab spätestens mindeftens acht Tage lang vorschriftsmäßig anszulegen, nachdem der Tag der Anslegung unter Angabe des Locals, in welchem die Anslegung stattindet, noch vorher von den Gemeinde-Vorftanden in ortstöllter Weise befannt gemacht worden ift. (Wahlteglement vom 28. Mai 1870 8. 2.)

Formnlare zu den Wählerliften find in den hiefigen Ornstereien zu haben. Bezüglich der Festikellung der einzelnen Bahlbezirke behält es bei dem der Bekanntmachung vom 2. Februar 1887 (Officieller Anzeiger 1887 Nr. 6) anliegenden Verzeichnisse mit der Ausnahme das Bewenden, daß der biskeizig felbstftändige Wahlbezirk Nr. 190 Torisdorf mit dem Wahlbezirke Nr. 174 Nabensbort-Retelsbort-Sabow-Kalkenbagen zu einem Wahlbezirk vereinigt wird.

Sollten einzelne Obrigfeiten noch Abanderungen der bestehenden Wahlbezirke mittelft Bereinigung oder Theilung von Ortschaften für winschenswerth balten, — wobei namentlich das Erfordernis der Bildung vorschriftsmäßiger Wahlvorftande zu berücksichtigen ift, — so haben sie binnen drei Tagen Großberzoglicher Landes-Regierung darüber berichtliche Vorschänge zu machen.

3. Die Bahlvorfteber, sowie die Stellvertreter derselben für Behinderungsfälle werden von Großberzoglicher Landes-Regierung ernannt werden. Die Ortsobrigfeiten haben daher binnen acht Tagen die Bahlvorsteher und deren Stellvertreter für jeden Bezirf in Vorschlag zu bringen, womit zugleich die Anzeige zu verbinden ift, daß die Bahlerliften zur Auslegung fertiggestellt find.

Das Berzeichniß der einzelnen Bahlbegirte, sowie der ernannten Bahlvorfteher und deren Stellvertreter wird publicirt werden, sobald fammtliche desfallfige Berichte der Ortsobrigfeiten eingegangen fein werden.

4. Da die ordnungsmäßige Abwickelung des Bahlgefcbafts ohne genaucfte Innehaltung der für die einzelnen Geschäfte angeordneten Friften nicht möglich ift, so werden sammtliche Ortsobrigkeiten zur punktlichen Befolgung der betreffenden Vorschriften hierdnuch dringend aufgesordert.

5. Formulare gu den Wahlprototollen und den bei ber Wahlhandlung gu fuhrenden Gegenliften werden den Obrigfeiten rechtzeitig aus Großherzog-

licher Landes-Regierung zugehen.

Reuftrelig, den 10. Januar 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

### RAI. Abtheilung.

(1.) Se. Königliche Gobeit der Großberzog haben den Forftyraftikanten Premier-Lieutenant a. D. Julius von Stralendorff zu AllerhöchftShrem Zagdjunter zu ernennen gernht.

Renftrelig, den 1. Januar 1890.

(2.) Co. Königliche Hoheit der Großherzog haben den Bürgermeifter Gustav Brückner in Reubrandenburg zum Hofrath allergnädigst zu ernennen geruht. Renstrelig, den 1. Januar 1890.

hierbei: Ir. 2 bes Reichsgesetblatts 1890.

Benftrelig, gebeudt in ber Debbuchbruderei von S. Gellivig.



## für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Ar. W.

Reuftrelig, den 23. Januar.

1890.

#### Inhalt:

11. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betreffend die Durchichnittspreise bes Jahres 1889.
(2.) Befanntmachung, betreffend bie gehulaftrigen Durchichnittspreise bes

Liquidationsjahres 1. April 189%, für Landlicferungen.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Rachrichten.

#### II. Abtheilung.

(1.) Die den Liquidationen über Landlieferungen in Gemäfheit des §. 19 Abfag 2 und 3 des Reichosgesehes über die Kriegsleiftungen vom 13. Juni 1873 (Reichosgesehlatt Geite 134) grundleglich zu machenden Durchschnittspreise des Jahres 1889 betragen für:

| 1. | 100 | Rilogramm | Weigen |  |  |  |  | 18 1 | 4 21 | 97 |
|----|-----|-----------|--------|--|--|--|--|------|------|----|
| 2. | ,,  |           | Roggen |  |  |  |  | 15 , | 21   | ,  |
| 3. | 4   | v         | Gerfte |  |  |  |  | 14   | 87   |    |
| 4. | ø   |           | Safer  |  |  |  |  | 15 , | 19   |    |
| 5. | 4   |           | Erbsen |  |  |  |  | 23   | 67   | v  |
| 6. | 4   |           | Stroh  |  |  |  |  | 6,   | 55   |    |
| 7  |     |           | Gan    |  |  |  |  | e    | 10   |    |

| 8.       | ein R | anumete | r Bu | chenh | olz  |  |   |  |  | 8. | 11. | 50 | 94 |  |
|----------|-------|---------|------|-------|------|--|---|--|--|----|-----|----|----|--|
| 9.       |       |         | Ta   | nueul | bolt |  |   |  |  | 6  |     |    |    |  |
| 10.      | 1000  | Goden   | Torf |       |      |  | : |  |  | 8  |     |    | -  |  |
| Reuftrel |       |         |      |       |      |  |   |  |  |    | •   |    | •  |  |

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(2.) Die den Liquidationen über Landlieferungen des hiefigen Herzogthums in Gemäßheit des §. 19, 2165. 2 und 3 des Reichsgesehes über die Kriegsleiftungen vom 13. Juni 1873 (Reichsgesehlatt Seite 134) grundleglich zu machenben zehn fa frigen Durchschnittspreise des Liquidationsjahres vom 1. April 1890/1 — guttig bis zum 1. April 1891 — betragen:

| a. | für | 100 | Rilogramm | Weizen  |      |  |  |  | 18 . | 1. 5         | H |
|----|-----|-----|-----------|---------|------|--|--|--|------|--------------|---|
| b. |     | v   | ,         | Roggen  |      |  |  |  | 14 , | , 44         |   |
| C. |     | ,   |           | hafer . |      |  |  |  | 14 , | , 15         |   |
| d. |     | ,,  |           | Ben .   |      |  |  |  | 5 ,  | 79           | u |
| e. |     |     |           | Weizenn | tehl |  |  |  | 22   | , <b>5</b> 5 | v |
| f. |     |     | v         | Roggenn | ıehl |  |  |  | 19   | 59           | w |
| g. | ,   |     |           | Stroh   |      |  |  |  | 4 ,  | 99           |   |

Renftrelig, den 16. Januar 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewis.

## III. Abtheilung.

Nach erfolgter ftanbifcher Prafentation und refp. auf den Borfchlag der Großherzoglichen Memter Strelig und Stargard find :

- A. der Bürgermeister Wohlfahrt in Stargard zum zweiten bürgerlichen Mitgliede der Ober-Ersagcommission im Bezirke der 34. Insanterie-Brigade (Großherzoglich Medlenburgischen) für Medlenburg-Strelit ratione des Herzogthums Strelit;
  - der Rittmeifter von Dewig auf Roggenhagen jum Stellvertreter deffelben;

B. der Rammerberr von Bord auf Mollenbed.

ber Burgermeifter Rath Muller in Strelig und

ber Bacter Sarras in Rollenbagen

3u burgerlichen Mitgliedern der verstärften Erfaß Commission des Ausbebungsbezirfs Reuftrelig;

der von Dewis auf Rrumbed,

ber Burgermeifter Berg in Befenberg und

der Bachter Bendlandt in Ufadel in Stellvertretern derfelben;

C. der Dr. von Dergen auf Roffom,

der Burgermeifter Rath Bog in Friedland und

der Bachter Rnorre in Bragedorf

ju burgerlichen Mitgliedern der verstärften Erfap. Commission des Aushebungsbezirks Reubrandenburg,

der von Dergen auf Magdorf,

der Burgermeifter Dr. Bries in Renbrandenburg und

der Bachter Dreve ju Birgom

auf Die drei Jahre 1890, 1891 und 1892 Allerhochst ernannt worden.

Reuftrelig, den 14. Januar 1890.

Bierbei: Itr. 3 bes Reichsgefegblatts 1890.

herausgegeben von ber Grofbergoglichen Regierungs : Regiftratur. Reuftrelig, gebrudt in ber hofbuchbruderei von S. Sellwig.



# Officieller



## für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 4.

Reuftrelig, den 3. Februar.

1890.

#### Aubalt:

- II. Abtheilung. (1.) Bublicanbum, betreffend bie allgemeinen Boridriften fur ben Arbeiteaua-Betrieb beim Bau ber Reuftrelis. Befenberg. Dirower Gifenbahn.
  - (2.) Befanntmachung, betreffend Boftpadete nach ber Republit Columbien.
  - (3.) Befanntmachung, betreffent bie nene Boft. und Gifenbahnfarte bes Deutiden Reiche.

111. Abtheilung. Dienft. 2c. Rachrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Ce wird bierdurch jur Rachachtung befannt gemacht, daß die laut Befanntmachung vom 29. Juni 1872 (Dincieller Angeiger 1872, Rr. 24) publicirten allgemeinen Borichriften fur ben Arbeitszug Betrieb beim Babuban anch fur Die jest im Bau begriffene Gefundarbabn Renftrelig. Befenberg - Mirow, welche vom 29. d. Dits. ab mit Arbeitegugen befahren werden wird, Anwendung ju finden baben.

Renftrelis, den 28. Januar 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. R. v. Dewis.

(2.) Bon jest ab tonnen Bostpackete ohne Werthangabe im Gewicht bis 5 kg nach ber Republik Columbien versandt werden.

Die Postpadete muffen frankirt werden. Die Tage beträgt, ohne Rudficht auf bas Gewicht, 3 M. für jedes Badet.

Ueber die Berfendungsbedingungen ertheilen die Bostanstalten auf Berlangen Ausfunft.

Schwerin (Medlb.), den 23. Januar 1890.

Der Kaiserliche Ober-Postdirector.

(3.) Von der im Kursbureau des Reichs Bostants bearbeiteten neuen Postund Eisenbahnfarte des Deutschen Reichs sind jest die Blätter XI und XX erschienen. Im Laufe des künftigen Monats werden die beiden letten Blätter XVI und XIX zur Ausgabe gelangen. Blatt XI umfast die nördlichen Theise von Baden und Essaf-Lothringen, den südlichen Theil von Gessen, die Rheinpfalz, die Rheinprovinz südlich der Linie Aachen-Coln, Luxemburg und die angrenzenden Theise von Belgien und Frankreich. Blatt XX enthält sämmtliche Kartons zu der Karte.

Die Blätter können im Wege des Buch, undels zum Preise von 2 M für das unausgemalte Blatt und 2 M. 25 Pf. für jedes Blatt mit farbiger Angabe der Grenzen von dem Berleger der Karten, dem Berliner Lithographischen Institut von Julius Moser (Berlin W., Potsdamerstraße 110), bezogen werden.

Schwerin (Medlb.), den 29. Januar 1890.

Der Kaiserliche Ober-Postdirector.

Rigler.

## III. Abtheilung.

(1.) Se. Königliche hoheit der Großbergog haben den Candidaten der Rechte Guftav von Derhen aus dem hause Kittendorf zum Referendar zu ernennen geruht. Reuftrelis, den 21. Sanuar 1890.

(2.) Der Baumeister Rleinide hiefelbst ift committirt worden, an den Geschäften der Großberzoglichen technischen Commission zur Brufung von Dampfteffeln bis auf Beiteres Theil zu nehmen.

Reuftrelig, den 30. Januar 1890.

Bierbei: Rr. 4 bes Reichsgejegblatts 1890.



## für Geschgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 5.

Renftrelig, den 7. Februar.

1890.

#### Inhalt:

- II. Abtheilung. (1.) Befanntmadning, betr. bie Reichstagswahl.
  - (2) Befanntmadning, betr, die Bestellung eines laubesberrlichen Commissars für die Reichstagswahl.

## 11. Abtheilung.

(1.) Im Berfolg der Bekanntmachung vom 10. v. Mts., betreffend die Reichstagswahl, wird in der Anlage A. das Verzeichniß der einzelnen Wahlbezirke, sowie der ernannten Wahlvorsteher und deren Stellvertreter hierdurch publicirt. Die Obrigkeiten der Wahlorte haben die Vorsteher und deren Vertreter von ihrer Ernennung in Kenntniß zu sehen, auch das Wahllefal zu bestimmen, und haben sämmtliche Gemeinde-Vorstände nicht unr die Nannen des Vorstehers ihres Wahlbezirkes und dessen Vertreters, sondern anch das Wahllefal nehst Tag und Stunden der Wahl mindeltens 8 Tage vor dem Wahltermine -- vor dem 20. Februar 1890 — in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

Die Obrigfeiten der Wahlorte haben ferner die Borfteber und deren Bertreter, soweit ersorderlich, auf die Besolgung einzelner Bestimmungen des Geseges oder Reglements, namentlich auch auf die Bestimmung des §. 10 des Reglements, daß der Bahlvorsteher den Protofollsuhrer und die Beisiger mindestens zwei Tage vor dem Bahltage zum zeitigen Erscheinen au diesem Tage einzuladen hat, aufmertsam zu machen.

Bei der Wahlhandlung selbst haben die Bahlvorsteher die dafür im Reichs-Bahlreglement gegebenen Borschriften genan zu beachten und die von ihnen aufgenommenen Bahlprotofolle neht den zugehörigen Schriftstüden ungesannt, spatestens im Laufe des dritten Tages nach dem Wahltermine, dem Wahlcommissur, Landgerichtstath II. Horn in Renstrelig, einzusenden (§. 25 des Reglements).

Endlich wird auf Folgendes anfmertfam gemacht:

- 1. Die Wählerlisten sind in zwei Exemplaren anfzustellen. Nachdem beide Exemplare nach Vorschrift des §. 4 des Wahlreglements unter Unterschrift der Behörde abgeschlossen worden, ist das Hangt Exemplar nebst den Belagstücken von den Ortsobrigkeiten jorgfältig anfzubewahren, das zweite Exemplar aber unter Hinzniffigung der Bescheinigung seiner völligen Uebereinstimmung mit dem Saupt Exemplare dem Bahlvorscher des Bezirks zuzustellen.
- 2. Die Bablerliften find mit der Bescheinigung des Gemeindevorstandes darüber, daß und wie lange die Anslegung geschehen, zu verseben (§. 2 Abs. 3 des Reglements).
- 3. Bei Berichtigungen der Wahlerliften find die Grunde der Streichungen und Ginfcbreibungen am Rande der Lifte unter Angabe des Datums furz zu vermerken (g. 4 des Reglements).
- 4. Die Wählerlisten und die Gegenlisten find vom Wahlvorstande, d. h. dem Wahlvorsteher, dem Protofollführer und den Beistgern (§. 18 216. 3) zu unterichreiben.
- 5. Stimmzettel, über deren Gultigfeit der Wahlvorstand beschieft, find dem Protofolle beizusungen und mit sortlaufenden Rummern zu verseben; and find die Grunde im Protofolle anzugeben, aus denen die Ungultigfeitserklarung erfolgt oder nicht erfolgt ift (§. 20 Abs. 1).

Reuftrelig, den 4. Februar 1890.

Großherzoglich Mecklenburgifche Landes=Regierung. F. v. Dewig.

#### A.

## Berzeichniß

ber Bahlbegirte, Bahlvorfteber und beren Bertreter im Dedlenburg Streligiden Babifreife.

| Nr.<br>ber<br>Bezirke. | Wahlbezirfc.                                                                                                                                                                                                                          | Bahlvorsteher. | Bertreter<br>ber<br>Borsteher.          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1.                     | Renftreliß: Die Burg, am Baradeplag, Schloße, Georgse, Thiergartene, Töpfere, Seetitraße, Hinter'm Schloß, Wartt, Fasanerie, Hundebonten Rubow, Schlange's Musbanten Hubow, Schlange's Musban, Sophienbos, Tad's Musban, Torwiß, Bahr |                |                                         |
| 2.                     | wärterhänser Rr. 3 und 4 Muhlenftraße, Sandberg,                                                                                                                                                                                      |                | Ranfmann Spalding.                      |
| 3,                     | Saffen und Zierkerüraße<br>Anguftar, Bahnbofftraße, am<br>Bahnbof, Bruche, Glam-<br>bederstraße, Glambeder-<br>Rebenstraße, Streliger-<br>straße und Töpferberg.                                                                      |                | Kansmann Schröder. Ransmann F. Gerling. |
|                        | Renbrandenburg:                                                                                                                                                                                                                       |                |                                         |
| 4.                     | Sand Nr. 1 bis 256, Nr. 432, 443, 538, 637, 638, 639 A, 639 C and 644                                                                                                                                                                 |                | Raufmann Drever.                        |
| 5.                     | Sans Nr. 257 bis 578,<br>646 und 647, mit Ans-<br>nahme jedoch der Nr. 432<br>443 und 538                                                                                                                                             |                | Rechtsaum. Bachmann.                    |

| Nr.<br>ber<br>Bezirke. | Wahlbezirke.                                                                                                                                                                                                              | Bahlvorsteher.      | Bertreter<br><sup>der</sup><br>Borsteher. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 6.                     | Hand Nr. 579 und folgende, mit Ausnahme jeboch der Sänfer Nr. 637, 638, 639 A, 639 C, 644, 646 und 647, sämmtliche Säufer außerhalb der Kingmauern, die Ausbanten, Hinterste Minte, Vapiermähle, Trollenhäger Chanssehans | Senator Rojenhagen. | Rentier Bactow.                           |
| 7.                     | Friedland: Stadtviertel A. und B., Cavel und Ziegelei, sowie die in der Nähe dieser Vier- tel belegenen vorstädtischen                                                                                                    |                     |                                           |
| 8.                     | Wohnhaufer                                                                                                                                                                                                                | Rentier Lehmann.    | Obercontrol. a. D. Bleep.                 |
|                        | städtischen Wohnhäuser .                                                                                                                                                                                                  | Raufmann Schweppe.  | Rentier Folich.                           |
| 9.                     | Boldegt                                                                                                                                                                                                                   | Genator Bentgliehn. | Genator Randler.                          |
| 10.                    | Strelig                                                                                                                                                                                                                   | Genator Brunn.      | Ratheapothefer Bog.                       |
| 11.                    | Befenberg                                                                                                                                                                                                                 | Arothefer Rattig.   | Aderburg, Chr. Druder                     |
| 12.                    | Fürstenberg mit Banhof und Amtegebiet                                                                                                                                                                                     |                     | Kanfmann 28. Meyer                        |
| 13.                    | Stargard                                                                                                                                                                                                                  | Senator Meinhard.   | Senator Stolte.                           |
| 14.                    | Ballin mit Unterforsterei und Ziegelei, Loig                                                                                                                                                                              | Infpector Comenty.  | Bachter Schütt.                           |
| 15.                    | Tefchendorf mit Mühle, Ro-<br>fenhagen, Sabel, Riepte                                                                                                                                                                     |                     | Bachter Saur.                             |

| Nr.<br>ber<br>Bezirfe. | Bahlbezirke.                                                                                         | Bahlvorfteher.    | Bertreter<br>ber<br>Borsteher. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 16.                    | Dewig mit der Meierei,<br>Quaftenberg, Marienhof<br>nebst Ziegelei                                   | Bachter Lemcke.   | Bachter Bergell.               |
| 17.                    | Sponholz mit Mühle und<br>Chauffee n. Bahuwarter-<br>baufern, Kuffow                                 | Bachter Mann.     | Amtmann Kirchftein.            |
| 40                     |                                                                                                      |                   |                                |
| 18.                    | Bragedorf mit Bannenbrud                                                                             | Bachter Anorre.   | Schmied Schröder.              |
| 19.                    | Barlin mit Gifenbahnwarter-                                                                          | Bachter Blant.    | Rrüger Gumpte.                 |
| 20.                    | Glienke mit Mublen und Krug                                                                          | Schulze Teep.     | Erbpachter Rirchftein.         |
| 21.                    | Rühlow mit Andreashof und Bahuwarterhaus                                                             | Schulze Michael.  | Bauer Bollmann.                |
| 22.                    | Georgendorf                                                                                          | Schulze Bangig.   | Tifchler Behnte.               |
| 23.                    | Reepta mit Bahnwärter-<br>haus, Kapenhagen mit<br>Bahnwärterhaus, Neu-<br>Käbelicher Unterförsterei. | Bachter Soffmann. | Bachter Bundemann.             |
| 24.                    | Alt . Rabelich, Ren . Rabelich                                                                       | Bachter Schröder, | Infpector Rlemann.             |
| 25.                    | Beteredorf mit Chauffee-                                                                             | Schulze Sturm.    | Bauer Schwart.                 |
| 26.                    | Pasenow mit Chanffeehaus,<br>Johannesberg, Ernstselde,<br>Tollenhof, Meltenhof                       |                   | Bauer Michael.                 |
| 27.                    | Badreich, Rl. Dabertom .                                                                             | Inspector Bampe.  | Bachter Ramm.                  |
| 28.                    | Lindow                                                                                               | Bachter Babite.   | Schmied Stupriebm.             |
| 29.                    | Schonbed, Sof und Dorf .                                                                             | ,                 | Biceiculte Reumann             |
| 30.                    | Rublant mit Funtenhof,<br>Dorotheenhof, Michael's<br>Ausbau, Friedrichshof                           |                   |                                |

| Nr.<br>der<br>Bezirfe. | Bahlbezirte.                                                                                      | Bahlvorsteher.    | Bertreter<br>ber<br>Borfteher. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 31.                    | Golm                                                                                              | Bachter Dreme.    | Schmied Lehmann.               |
| 32.                    | Reuendorf, Broda nebst<br>Mühle, Reutrng, Bier-<br>rademuble, Belvedere, Hei-                     |                   |                                |
|                        | demühle                                                                                           | Schulze Lehmann.  | Bachter Wendland.              |
| 33.                    | Bultengin mit Brandmühle<br>u. Gifchowhof, Ren Rhafe<br>mit Weiershof                             | Chules Wafalt     | Bauer Krüger.                  |
| 34.                    | Beitin mit Lindemannsbof.                                                                         | Schulze Pafelt    | Sauer Arnger.                  |
| 34.                    | Kraromibl                                                                                         | Soulze Lebmann.   | Bauer Chr. Rentuer.            |
| 35.                    | Birgow mit Duble                                                                                  |                   | Müller Sofficbildt.            |
| 36.                    | Ballwis mit Biefenbrud .                                                                          | Schulze Maag.     | Bauer Joach. Schulz.           |
| 37.                    | Solldori                                                                                          | Freischulze Krog. | Baner Stegemann.               |
| 38.                    | Rowa, Klein Remerow,<br>Burg und Amtshof, sowie<br>Bauhof Stargard nebst<br>Muble                 |                   | Bächter Siemerling.            |
| 39.                    | Gr. Remerow mit Ahrends-<br>hof, Stegemannshof, Born-<br>mühle, Bornshof, Krictow,<br>Pulvermühle | Schulze Ablgrimm. | Baner Carl Schulz.             |
| 40.                    | Bargenedorf mit Tannenfrug                                                                        |                   |                                |
|                        | Amt Keldberg:                                                                                     | ,, ,, ,, , ,, , , |                                |
| 41.                    | Bergfeld, Ollendorf nebft Chanffeebans n. Steinmüble                                              | Amtmann Ennis.    | Oberamtm. Wendland.            |
| 42.                    | Carpin mit Diauenhof,                                                                             |                   | Schulze Degener.               |
| 43.                    | Bredenfelde mit Renbans                                                                           |                   | Freischulze Schopper.          |
| 44.                    |                                                                                                   | Amtmann Wibelig.  | Rufter Staffeld.               |
| 45.                    | Laven mit Carmiger Unter-                                                                         | Bachter Bergberg. | Schmied Abrendt.               |

| Nr. ber Bahlbezirfe. Bezirfe. |                                                          | 23 ahlvorfteher.     | Bertreter<br>ber<br>Borficher. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 46.                           | Borheide und Rengarten .                                 | Bachter Schulz.      | Schulze Bunge.                 |
| 47.                           | Carwin und Reuhof                                        | Bachter Sofficbildt. | Schulge Bengin.                |
| 48.                           | Conom und Fürftenbagen .                                 | Bachter Wibelig.     | Soulze Soulz.                  |
| 49.                           | Buttenbagen, Roldenhof mit                               |                      |                                |
|                               | Dolgener Theerojen                                       | Bachter Schröder.    | Schulge Röller.                |
| 50.                           | Dolgen und Weitendorf .                                  | Bachter Rid.         | Soule D. Röller.               |
| 51.                           | Geldberg mit Felbberger                                  |                      | , ,                            |
|                               | Sitte                                                    | Thierargt Plumede.   | Amtegimmerm. Schmidt.          |
| 52.                           | Gramelow mit Gulenfrug .                                 | Bachter Grube.       | Rruger Emald.                  |
| 53.                           | Granow                                                   | Schulze Meinde.      | Schöffe Ribbeck.               |
| 54.                           | hinrichshagen nebst Ziegelei und Oberförsterei           | Bachter Schulge.     | Paftor Rüdiger.                |
| <b>55</b> .                   | Krufelin mit Krufeliner Dub-<br>le, Dechow nebft Zubehör | Bachter Schonfeld.   | Schulze Röfter.                |
| 56.                           | Olticblott, Plath mit Gil-                               |                      |                                |
|                               | berberg                                                  | Bachter Berling.     | Schulze Radloff.               |
| 57.                           | Rehberg                                                  | Amtmann Schröder.    | Schmied Wellerdt.              |
| 58.                           | Rödlin                                                   | Babter Rlanhammer.   | Baftor Dorbandt.               |
| 59.                           | Schlicht                                                 | Bachter Weiffenborn. | Schäfer Barteld.               |
| 60.                           | Br. Schönfeld mit hoffelde                               | Bachter Raud.        | Echmied Rogge.                 |
| 61.                           | Trieptendorf, Saffelforde mit Labee und Sandfrug .       | Echulze Bengin.      | Schulze Bau.                   |
| 62.                           | Barbende mit Mühle und                                   | Bachter Runge.       | Bacter Geer.                   |
| 63.                           | Bagtendorf und Friedrichs, felde                         | Oberamtm. Wendland.  |                                |
| 64.                           | Granenhagen mit Bogelfang                                | Administrator Raspe. | Müller Bengin.                 |
| U-£.                          | Amt Mirow:                                               | avminipliatel Habpe. | minure vengin.                 |
| 65.                           | Canow, Ren Canow und Grünplan                            | Oberamtm. Raumann.   | Ortsvorft. Mangelow.           |

| Nr.<br>der<br>Bezirfe. | Wahlbezirte.                                          | Bahlvorsteher.       | Bertreter<br>. ber<br>Borfteher. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 66.                    | Biegen und Rogow                                      | Bachter Beterfen.    | Orteverft. Mangelow.             |
| 67.                    | Alt. und Reu. Gaarg mit Gehrenscher Duble             | Bachter Wendlandt.   | Baftor Schonbed.                 |
| 68.                    | Rrageburg und Dalmedorf                               | Freischulze Geroder. | Freischulze Rrage.               |
| 69.                    | Granzin, Kriente mit Priesterback                     | Schulze Thedran.     | Ortevorft. Rittelmann.           |
| 70.                    | Strafen mit Belgfuhl und Brieperticher Ziegelei .     | Freischulze Baade.   | Bicefdulge Sader.                |
| 71.                    | Buftrow                                               | Schulze Rheinsberg.  | Schöffe Reetbaudt.               |
| 72.                    | Drofedom mit Reu-Drofedom                             | Erbpachter Muller.   | Erbpachter Rolte.                |
| 73.                    | Birtow, Rl. Quaffow mit Buchenborft                   | Bachter Geer.        | Freischulze Schinn.              |
| 74.                    | Roggentin mit Reufeld<br>und Zwenzower Theerofen      | Freischnige Mangel.  | Schöffe 2B. Grangow.             |
| 75.                    | Qualgom, Schilleredorf, Grangow                       | Freischulze Zander.  | Freischulze Reinte.              |
| 76.                    | Babte, Bartwig mit Bartwiger                          | Freischulze Soth.    | Schöffe Tamm.                    |
| 77.                    | Leuffow                                               | Freischulze Gerloff. | Schöffe 28. Lindborft.           |
| 78.                    | Starfow mit Ziegelei und Solm, Bufchhof               | Freischulze Boltom.  | Bachter Scheel.                  |
| 79.                    | Beetich und Fleeth                                    | Freischulze Stoll.   | Freischulze Brus.                |
| 80.                    | Blantenforde mit Rateldutt                            | O                    | Müller Bobe.                     |
| 81.                    | Mirewdorf                                             | Freischulze Benning. | Baner Beife.                     |
| 82.                    | Mirow                                                 | Altermann Meyer.     | Altermann Mahnfeldt.             |
|                        | Umt Strelig:                                          |                      |                                  |
| 83.                    | Blankenfee mit Erbpacht-                              | Schulze Röbte.       | Erbpachter Wildt.                |
| 84.                    | Buchholz mit Alt Buchholz,<br>Unterförsterei Reuhof . | Bachter Rhades.      | Schmied Niemar.                  |

| Nr.<br>der<br>Bezirte, | Bahlbezirte.                                                                                                         | Bahlvorsteher.      | Bertreter<br>ber<br>Borfteher.<br>Bauer F. henfeler. |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| 85.                    | Dabelow mit Erbpachtstellen                                                                                          | Schulze Schmidt.    |                                                      |  |  |
| 86.                    | Fürstenfee mit Domjuch .                                                                                             | Schulze horn.       | Bauer Reinhold.                                      |  |  |
| 87.                    | Godendorf mit Theerofen,<br>Dufterforde                                                                              | Erbpachter Rus.     | Fabritbefiger Richard.                               |  |  |
| 88,                    | Goldenbaum mit Gerrahn,<br>Barterhäusern und Bil-<br>lertsmühle, Butschendorf                                        |                     | Bachter Biper.                                       |  |  |
| 89.                    | Grammertin und Herze wolde                                                                                           | Bachter Dettmann.   | Biegler Stier.                                       |  |  |
| 90.                    | Priepert mit Radenfee, Prie-<br>pertiche Unterforsterei .                                                            | Bachter Gößler.     | Schneider Banfeler jun.                              |  |  |
| 91.                    | Gr. Quaffow mit Schleufen-<br>warterhaus und Lindenberg,<br>Bogwinkel                                                | Schulze Rolban.     | Schulze Rruger.                                      |  |  |
| 92.                    | Rollenhagen mit' Rodens-                                                                                             | Bachter Barras.     | Erbfrüger Basmund.                                   |  |  |
| 93.                    | Steinforde mit Muble, Dro-<br>gen n. Schonhorn, Menow                                                                |                     | Administrator Ahrend.                                |  |  |
| 94.                    | Amtöfreiheit und Bauhof<br>Stretig mit Kalthorft, Ra-<br>belandiche Ziegelei, Kl.<br>Trebbow, Gr. Trebbow,<br>Drewin |                     | Mehlhändler Mever.                                   |  |  |
| 95.                    | Thurow mit Theerofen, Bechow, Binow                                                                                  | Freischulte Cordua. | Bauer Rolbag.                                        |  |  |
| 96.                    | Ufadel mit Ronnenmuble,<br>Blumenhagen mit Wilhel-<br>minenhof                                                       | 0 . 1 ,             | Bachter Babe.                                        |  |  |
| 97.                    | Uferin mit Duble                                                                                                     |                     | Schulze Klen.                                        |  |  |
| 98.                    | Wangta mit Kalfofen nebft Muble, Meierei Reuhof                                                                      |                     |                                                      |  |  |

| Nr.<br>ber<br>Bezirke. | Bahlbezirte.                                                                                 | Wahlvorsteher.                              | Bertreter<br>ber<br>Borfteher.        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 99.                    | Wefenberger Muhle mit<br>Amtogebiet, Below nebst<br>Theerofen                                | Müller Rohrbach.                            | Bachtfifder Dahute.                   |
| 100.                   | Wołuhl mit Theerofen, Neu-<br>bruck, Guewig nebst Theer-<br>ofen, Comthurei, Bruk-<br>kentin | Schulze Ahrend.                             | Tifchlermeister Jacoby.               |
| 101.                   | Bachow mit Wangtaer Bapier-                                                                  | Schulze Job. Anlow.                         | Eigenthumer Fr. Aruger.               |
| 102.                   | Bierte und Bralant Rabinets Amt:                                                             | Schulze Ad. Runge.                          | Parcellift 2B. Warnde.                |
| 103.                   | Beisdin mit Chauffeehaus,<br>Glambed, Carlshof                                               | Bacter Winfelmann.                          | Tifcblermeifter Gorf.                 |
| 104.                   | Blumenholz mit Ziegelei, Friedrichshof, Wendfelb                                             | Amtmann Jürgens.                            | Bachter Fict.                         |
| 105.                   | Prillwig mit Ziegelei, Ehren-<br>hof und Zippelow                                            | Oberamtm. Cordua.                           | Infpector Engholm.                    |
| 106.                   | Hobenzierig nebft Muble,<br>Sandmuble, Chriftenhof                                           | Bachter Samann.                             | Gaftwirth Warnde.                     |
|                        | Ritterschaft:                                                                                |                                             |                                       |
| 107.                   | Barsdorf                                                                                     | Inspector Zöllner.                          | Forster Greve.                        |
| 108.                   | Baffow                                                                                       | Gnteb. S. v. Michael.                       |                                       |
| 109.                   | Beferig, Difhlen                                                                             | Inspector Mann.                             | Bachter Braner.                       |
| 110.                   | Blankenhof                                                                                   | Gutebefiger Pogge.                          | Wirthschafter Roppen.                 |
| 111.                   | Blumenow                                                                                     | Inspector Benden.                           | Lehrer Röring.                        |
| 112.                   | Boltenhof                                                                                    | Gutebefiger Sansmann.                       | Gartner Fict.                         |
| 113.                   | Brefemit                                                                                     | Gutebefiger Brauer.                         | Lieutenant d. g. Braner.              |
| 114.                   | Brohm und Friedrichshof .                                                                    | Inspector Samann.                           | Jäger Rliefoth.                       |
| 115.<br>116.           | Brunn                                                                                        | Sollander Alingenberg.<br>Infpector Beters. | Inspector Nenbecker.<br>Jäger Breeft. |

| Nr.<br>der<br>Bezirfe. | Bahlbezirfe.                                                                                                                            | Bahlvorsteher.          | Bertreter<br>ber<br>Borfteher. |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 117.                   | Canzow                                                                                                                                  | Gutebefiger v Scheve.   | Infpector Dreme,               |  |  |  |
| 118.                   | Colpin mit Sochcamp                                                                                                                     | Infpector Dobbertin.    | Jäger Diefing.                 |  |  |  |
| 119.                   | Dannenwalde und Gramgow                                                                                                                 | Oberforstm.v. Baldow.   | Infpector Barnete.             |  |  |  |
| 120.                   | Dablen                                                                                                                                  | Paftor Suhr.            | Gutebef. G. Stever.            |  |  |  |
| 121.                   | Eichborft                                                                                                                               | Bicelandmarfch.v Engel. | Infpector Beine.               |  |  |  |
| 122.                   | Salenbeck mit Rohrkrug<br>und Annenhof, Gehren mit<br>Georgenthal und den zwei<br>Erbpachtbaner · Gehöften:<br>Bittenborn mit Johannis- |                         |                                |  |  |  |
|                        | berg                                                                                                                                    | Forster Wollin.         | Inspector Korttmener.          |  |  |  |
| 123.                   | Ganztow                                                                                                                                 | Inspector Staffeld.     | Hollandereipachter Gau.        |  |  |  |
| 124.                   | Genztow                                                                                                                                 | Butebefiger Siemere.    | Inspector Seegert.             |  |  |  |
| 125.                   | Gevezin                                                                                                                                 | Inspector Limpach.      | Rufter Benn.                   |  |  |  |
| 126.                   | Glochin                                                                                                                                 | Inspector Rönig.        | Jäger Pfigner.                 |  |  |  |
| 127.                   | Godenswege                                                                                                                              | Butebeniger v. Luden.   | Inspector Rayas.               |  |  |  |
| 128.                   | Göhren und Georginenau                                                                                                                  | Prapofitus Gelmer.      | Infpector Ruhrt.               |  |  |  |
| 129.                   | Helpt mit Sophienhorft,<br>Dergenhof nebst Bahnhof                                                                                      | Infpector Birtenftaedt. | Paftor Dohrn.                  |  |  |  |
| 130.                   | Sobenftein u. Beinrichsmalde                                                                                                            | Infpector Gratop.       | Wirthich. Stehlmann.           |  |  |  |
| 131.                   | Sapte                                                                                                                                   | Pr. Lientenant a. D.    | Inspector Sell.                |  |  |  |
| 132.                   | Ihlenfeld                                                                                                                               | Butebefiger v. Michael. | Infpector Geegert.             |  |  |  |
| 133.                   | Alodow                                                                                                                                  | Candidat Wehrbein.      | Müller Pruffing.               |  |  |  |
| 134.                   | Rotelow mit Rene-Duble                                                                                                                  | Erbmüller Stenwedel.    | Infpector Beiden.              |  |  |  |
| 135.                   | Rrectom, Gr. Dabertom .                                                                                                                 | Amtmann Rhode.          | Infpector Jürgens.             |  |  |  |
| 136.                   | Arumbect                                                                                                                                | Gutebefiger v. Dewig.   | Infrector Beffel.              |  |  |  |
| 137.                   | Leppin mit Cronsberg .                                                                                                                  | Infrector Strumpfler.   | Schulmeifter Schmidt.          |  |  |  |
| 138.                   | Lichtenberg                                                                                                                             | Butsbefiger Geip.       | Bieglermeifter Krufe.          |  |  |  |
| 139.                   | Liepen                                                                                                                                  | Gutobej. D. Wendland.   | Statthalter gandeberg.         |  |  |  |

| Nr.<br>ber<br>Bezirfe. | 283 ahlbezirke.                                        | Bahlvorsteher.         | Bertreter<br><sup>ber</sup><br>Borsteher. |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 140.                   | Lübberedorf, Cofa, die beiden v. Dergenschen Bofe in   |                        |                                           |
|                        | Sandhagen                                              | Inspector Boeft.       | Jäger Bulow.                              |
| 141.                   | Magdorf                                                | Butobefiger v. Dergen. | Infpector Liebach.                        |
| 142.                   | Mildenit mit Carleluft, Sornehagen                     | Graf &. v. Schwerin.   | Inspector Schwabe.                        |
| 143.                   | Gr. Milgow mit Kl. Mil-<br>gow, Holgendorf, Ulrichshof | Infpector Schmidt.     | Jager Betere.                             |
| 144.                   | Möllenbed                                              | Rammerberr v. Bord.    | Infpector Konia.                          |
| 145.                   | Reddemin mit Ziegelei und                              |                        | C(**********************************      |
|                        | Babnhof, Sobennin .                                    | Butsbefiger Lemde.     | Gutebefiger Sardt.                        |
| 146.                   | Reuenfirchen, Louifenhof mit Magdalenenhoh             | Baftor Sauct.          | Infrector Butenfen.                       |
| 147.                   | Neperin                                                | Baftor Schatte.        | Jufpector Friederici.                     |
| 148.                   | Blees                                                  | Bachter Bade.          | Infrector G. Bade.                        |
| 149.                   | Bodewall                                               | Stellmacher Diemann.   | Biegler Ruhlmann.                         |
| 150.                   | Quaden Schönfeld                                       | Infpector Albenrath.   | Schmiedemeister Wilf                      |
| 151.                   | Ramelow                                                | Förfter Ronte.         | Lehrer Scharff.                           |
| 152.                   | Ratten mit Charlottenhof                               |                        | , , ,                                     |
|                        | und Adolphseck                                         | Infpector Bögler.      | Wirthschafter Möller.                     |
| 153.                   | Roga                                                   | Bachter Busch.         | Müller Bollmann.                          |
| 154.                   | Roggenhagen                                            | Inspector Dahn.        | Schulmeifter Bener.                       |
| 155.                   | Жопот                                                  | Dr. jur. v. Dergen.    | Statthalter Rrog.                         |
| 156.                   | Sadelfow                                               | Bachter v. Sudom.      | Jufpector Rrohn.                          |
| 157.                   | Salow                                                  | Butebef. G. v. Dergen. | Infpector Cbel.                           |
| 158.                   | Sandhagen mit Ausnahme ber beiben v. Derpenfchen       |                        |                                           |
|                        | Böfe                                                   | Schulze Rurth.         | Jäger Ollrog.                             |
| 159.                   | Schönhausen                                            | Inspector Boldice.     | Jager Kröning.                            |
| 160.                   | Schwanbeck                                             | Schulze Masch.         | Förster Schunemann.                       |

| Nr.<br>ber<br>Bezirke, | Bahlbezirte.                                                                                                                                                                | Bahlvorsteher.        | Bertreter<br>ber<br>Borfteher. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 161.                   | Schwichtenberg, Först. Fleeth<br>u. Woorcultur Mariawerth                                                                                                                   |                       | Förfter Schad.                 |
| 162.                   | Staven                                                                                                                                                                      | Butebefiger Echlager. | Infpector Lemm.                |
| 163.                   | Stolpe                                                                                                                                                                      | Butebef. v. Barburg.  | Infpector Kortum.              |
| 164.                   | Tornow c. p                                                                                                                                                                 | Baftor Breithaupt. ,  | Schmiedemeifter Mofer.         |
| 165.                   | Tornowhof                                                                                                                                                                   | Gutebef. Detelmann.   | Schafermeifter Albrecht        |
| 166.                   | Trollenhagen und Buchhof                                                                                                                                                    | Schafermeifter Fols.  | Schmied Bog.                   |
| 167.                   | Boigtedorf                                                                                                                                                                  | Jager Schlichting.    | Schmiedemeifter Bufe.          |
| 168.                   | Wendorf                                                                                                                                                                     | Gntebef. Deinche.     | Birthichafter Rirchftein       |
| 169.                   | Wittenhagen                                                                                                                                                                 | Gutepachter Cordua.   | Schmied Schellhafe.            |
| 170.                   | Wrechen                                                                                                                                                                     | Gutebefiger G. Geip.  | Infpector Schupe.              |
| 171.                   | Fürftenthum Rage,<br>burg:<br>Stadt Schönberg mit Acter,                                                                                                                    | 04 4 4 M              | @i                             |
| 172.                   | burger Olderp Amt und Amtsfreiheit mit Mühle, Bahnhof Schon-<br>berg, Bauhof, Aleinfeld, Malzow, Al. Bunsborf,                                                              | Apothefer Montag.     | Raufm. Franz Lundwall.         |
|                        | Gr. Bunsdorf                                                                                                                                                                | Schulze Burmeifter.   | Dafdinenb. Rleinfeld:          |
| 173,                   | Sülsdorf, Teschow, Hof und<br>Dorf Zarneweng, Schwan-<br>beck mit Siechenhans .                                                                                             | Bachter S. Drews.     | Sauswirth Beter                |
| 174.                   | Menzendorf, Hof mit den beiden Bahnwärterhäufern,<br>Dorf Menzendorf mit Menzenberg, Rottensdorf, Lübferthagen, Grieben, Büffen, Rüfdenbeck, Rodensch, Rüfdenbeck, Rodensch | pager y. Drews.       | Grevsmühl.                     |
|                        | berg, Papenhusen                                                                                                                                                            | Schulge Bigger.       | Sauswirth Bebnte,              |

| Nr.<br>der<br>Bezirfe. | 28 ahlbezirte.                                                                                                                | Bahlvorsteher.            | Bertreter<br>ber<br>Borsteher. |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 175.                   | Rabensdorf, hof und Dorf, Retelsdorf, Sabow, Fal-                                                                             |                           | 1                              |  |  |  |
| 176.                   | tenhagen, Torisdorf Selmsdorf, Hof und Dorf,                                                                                  | Bachter Riedhof.          | Schulze Siebenmart.            |  |  |  |
| 177.                   | Bardowiet, Sobemeile .                                                                                                        | Schulzen-AnerbeFaafch.    | Rramer Brintmann.              |  |  |  |
| 177.                   | Gr. Siemz und Rl. Siemz, Lindow, Torpt                                                                                        | Schulze Rabler.           | Schulze Burmeifter.            |  |  |  |
| 178.                   | Bechelsdorf, Ollndorf, Nien-<br>dorf, Boitin-Resdorf, Kl.<br>Mift                                                             | Schulze Ollrogge.         | Schulze Sagendorf.             |  |  |  |
| 179.                   | Lockwisch Hof mit Westerbest<br>und Dorf mit Müble,<br>Hof Wahrson mit Len-<br>ichow, Betersberg, Aupens-<br>dorf, Wahlsdorf  | Bachter Dierting.         | Bachter Border.                |  |  |  |
| 180.                   | Berrnburg, Balingen, Lau-<br>en, Duvenneft, Luderedorf,                                                                       | p.,,g.                    |                                |  |  |  |
|                        | Dorf Bahrson                                                                                                                  | MItentheiler S. B. Mette. | Rramer Rleinfeld.              |  |  |  |
| 181.                   | Hof und Dorf Demern,<br>Schaddingsdorf, Rögge-<br>liner Ziegelei, Gr. Rung,<br>Kl. Rung                                       | Amtorath Wicke.           | Schnige Bartmann.              |  |  |  |
| 182,                   | Carlow, Cronskamp, Bogez,<br>Sahmkow, Klocksborz,<br>Kuhlrade, Hof und Dorf<br>Stove nebst der Mühle<br>Röggelin, Neschow und | ·                         | denige continuin.              |  |  |  |
|                        | Maurin-Mühle                                                                                                                  |                           |                                |  |  |  |
| 183.                   | Domhof Rapeburg                                                                                                               |                           | Ortoversteher Edler.           |  |  |  |
| 184.                   | Mechow, Hof und Dorf mit<br>Bietingebeck, Ziethen, Lan-<br>tow, Bat nebft ben Muh-                                            |                           |                                |  |  |  |
|                        | len, Romnig mit Ralthutte                                                                                                     |                           | Bachter Beffe.                 |  |  |  |

| Nr.<br>der<br>Bezirte. | Wahlbezirke.                                                                                    | Bahlvorsteher.        | Bertreter<br>ber<br>Borfteher. |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 185.                   | Gr. und Al. Wolzahn,<br>Schlagresdorf mit Ber-<br>rudentrug, Schlagbrude                        | Sauswirth Becht.      | Schulze Ollmann.               |  |  |  |
| 186.                   | Raddingsdorf, Rieps, Wen-<br>dorf, Gr. Wift, Schlag-<br>Sülsdorf                                | Hauswirth Retelsdorf. | Schulze Borchert.              |  |  |  |
| 187.                   | Schlagsdorf, Hof und Dorf<br>mit Heilige-Land, Neuhof,<br>Campow mit Hohe-<br>leuchte, Thandorf | Bachter Sid.          | Schulze Ollmann.               |  |  |  |
| 188.                   | Mannhagen, hammer nebst<br>den Mühlen, Panten,<br>Baltsfelde                                    | Bicefc. Brüggemann.   | Borm. Bicefcb. Billhöft.       |  |  |  |
| 189.                   | Dodow                                                                                           | Müller Dittmer.       | Bogt Edler.                    |  |  |  |
| 190.                   |                                                                                                 | Meier Bruhn.          | Schmiedemeiftr Jenner.         |  |  |  |

(2.) Großherzogliche Landes-Regierung bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß für die am 20. d. Mts. stattsindende Wahl eines Abgeordneten zum Reichstage der Landgerichtsrath U. Horn hieselbst zum Landesherrlichen Commisarius für den Medlenburg. Strelissichen Wahltreis bestellt worden ift.

Reuftrelig, den 1. Februar 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes = Regierung. F. v. Dewig.

Sierbei: Rr. 5 und 6 bes Reichsgesetblatte 1890.

Becausgegeben von ber Geobergoglichen Megierungs Reg uratur. Neuftelig, gebrucht in ber Dofbuchbruderei von D. heltnig-



# für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 6.

Reuftrelig, den 10. Februar.

1890.

#### Inbalt:

II. Abtheilung.

- (1.) Befanntmachung, betr. bie Machen Leipziger Berficherungs-Aftien-Befellichaft in Leipzig.
- (2.) Refanntmachung, betreffend die für bie Leiftungen an bas Militär zu pergutenben Durchichnittspreise bon Raturalien pro Monat Januar 1890,

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Radrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Machdem die Nachen Leipziger Berficherungs-Aftien Befellichaft in Nachen (cf. Befanntmachung vom 31. October 1876 - Dff. Ang. 1876, Rr. 31 --) ihren Beschäftsbetrieb auf die Berficherung von Berfonen gegen die Folgen torperlicher Unfalle aller Urt zu Baffer und zu Lande ausgedehnt bat, ift derfelben von Landespolizeiwegen widerruflich gestattet worden, auch Bernicherungen Diefer Art burd im biengen gande wohnhafte Agenten abguichließen.

Reuftrelig, den 4. Februar 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes=Regierung. R. v. Dewis.

(2.) Die den Liquidationen über Naturalleistungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnitts-Breise des Monats Januar 1890 betragen für:

|    |     | beernigen  |         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
|----|-----|------------|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|----|
| 1. | 100 | Rilogramm  | Weizen  |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 M | 7  | of |
| 2. |     | ,          | Roggen  |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 , | 18 | ,  |
| 3. |     |            | Gerfte  |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 , | 65 |    |
| 4. |     |            | Hafer   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 , | 65 | v  |
| 5. |     |            | Erbsen  |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 27 , | _  | v  |
| 6. |     |            | Stroh   |     | ٠ |   |   | ٠ |   |   |   |   | 7,   | 25 |    |
| 7. |     |            | hen .   | •   |   |   | • |   | • |   | ٠ | ٠ | 7 ,  | 25 |    |
| 8  |     | Naummeter  |         |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 ,  | 50 |    |
| 9  |     |            | Tannenh | olz | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | 6 ,  | 50 |    |
| 10 | 100 | () Goden 3 | 170     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 8    | _  |    |

Der gemäß Artitel II, S. 6 des Reichsgesetzes vom 21. 3nni 1887 nach bem Durchschnitt ber hochft en Tagespreise des Monats Januar 1890 berechnete und mit einem Aufschlage von fünf vom Hundert zu vergütende Breis für im Monat Februar 1890 an Truppentheile auf dem Marsche gelieferte Fourage beträgt für:

Reuftrelig, ben 6. Februar 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

## III. Abtheilung.

(1.) Ce. Königliche hoheit der Großherzog haben den Oberlandesgerichtsrath Dr. Buchta in Roftod an Stelle des zum ordentlichen Mitgliede des Gerichtshofes ernannten Senatsprafidenten Freiherrn von Malgan baselbst wiederum zum ftellvertretenden Mitgliede des Gerichtshofes zur Entscheidung von Competenz-Conflicten zu ernennen geruht.

Reuftrelig, den 23. Januar 1890.

(2.) Ce. Königliche hoheit der Großherzog haben dem Inhaber der Modewaaren-handlung "Grimmer & Garthe Nachfolger" Richard Dautwiz in Guftrow das Praditat eines hoflieferanten Ihrer Königlichen hoheit der Großherzogin beizulegen geruht.

Reuftrelis, den 30. Januar 1890.

(3.) Ge. Königliche Soheit der Großherzog haben der von dem Schiffer Ludwig Carl Theodor hader in Priepert an Kindes Statt angenommenen Auguste Therese Marie Schulz den Familiennamen hader beizulegen geruht.

Reuftrelig, ben 1. Februar 1890.



# für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 7.

Menftrelig, den 18. Februar.

1890.

#### Anbalt:

- 11. Abtheilung.
- (1.) Bublicanbum, bett, Die Liquidationen über Militarleiftungen.
  - (2.) Befanutnachung, betr, bie Invaliditate. und Altereverficherung. (Reichsgefes vom 22. Juni 1889.)

## II. Abtheilung.

(1.) Die Ortobehörden werden hierdnrch wiederholt aufgefordert, ihre Liquidationen über Bergutungen fur Marichfourage, Communaliervis, Saitfoften und Boripann, sowie über Marschgelder für einbernfene heerespflichtige ic. pro Etats-jahr 1. April 1889 fo zeitig an den Großherzoglichen Commissarins für das Marsch, Ginquartierungs. und Liquidationemelen, Rammerberen Droften von Rabrice in Strelig einzusenden, daß dieselben von dem Besteren fpateftens bis jum 10, April er. der Koniglichen Intendantur des IX. Armee Corps eingereicht werden fonnen.

Reuftrelit, den 8. Februar 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. R. v. Dewis.

(2.) Durch Kaiserliche Verordnung vom 30. December 1889 (Reichs-Gesesblatt 1890, S. 1) sind die § 18 und 140 des Geses, betreffend die Invaliditäts und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889, in Kraft gesetzt, um denjenigen Personen, welchen in Gemäßbeit der § 156 ff. des Geses während der Ulebergangszeit Invaliden oder Altersrenten auch vor Jurudlegung der im § 16 daselbst vorgeschriebenen Wartezeit bewilligt werden können, für die Beschäffung der von dem Geses verlangten Bescheinigungen (§ 156, 157, 159, 17, Abs. 2, 18, 161) den im § 18 vorgezeichneten Weg, sowie die Gebühren und Stempelsteit für diese Bescheinigungen schon jest zu eröffnen.

Da unn fast alle Bersonen, welche nach bem Geset vom 22. Juni v. 3. versichert fein werden, in die Lage kommen konnen, von den Borschriften der §§. 156 bis 159 Gebrauch zu machen, und somit ein nabeliegendes Juteresse daran haben, schweise sich zu sichern, welche gegebenenfalls für die Erlangung der Renten von Wichtigkeit find, so werden die Ortsobrigkeiten ausgesordert, für das Bekanntwerden der hier in Betracht kommenden Bestimmungen Sorge zu tragen und die rechtzeitige, gebühren- und stempelfreie Beschaffung der ersorderlichen Bescheinigungen und Beglaubigungen zu fordern.

Wegen der im §, 156 über die Wartezeit für die Invalidenrente gegebenen Borschriften werden die Nachweisungen mindestens noch den Beginn des Jahres 1887 mit zu umfaffen haben.

Geeignete Formulare fur die Bescheinigungen find in den Anlagen A. und B. angeführt,

Reuftrelig, den 15. Februar 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung. R. v. Dewis.

## Unlage A.

Auf Grund der §\$. 156 bis 161 des Gesetes, betreffend die Invaliditätsund Altersversicherung vom 22. Juni 1889, wird zum Zwede der ersorderlichen Nachweise für Erlangung der Abkurzung der Wartezeit für Invalidenrente, beziehungsweise Altersrente bescheinigt, daß der

alŝ

gegen Bohn (Gehalt) bei Unterzeichnetem bis

beschäftigt gewesen ift.

Während dieser Zeit hat er an Lohn (Gehalt) wödentlich woodentlich bezogen.

Mart Big.

. den

18

#### (Unterschrift des Arbeitgebers.)

Die Richtigkeit der vorstehenden Unterschrift wird mit dem Bemerken beglaubigt, daß der unterzeichneten Behörde nichts den obigen Angaben Entgegenftebendes befannt geworden ift.

(L. S.)

, den

18

#### Unlage B.

| die Inval<br>der erford<br>validenren        | Grund der §§. 17, Abjag 2, 18, 15<br>libitätö- und Alteröverficherung vom S<br>verlichen Rachweife für Extangung der<br>tte, beziehungöweife Alterörente beschei<br>er nicht lediglich vorübergehend hier b | 22. Juni 1889, wird jum Zwecke: Abfürzung der Wartezeit für In-<br>nigt, daß der |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (Gehalt)<br>Krankheit<br>bindert ge<br>Diese | beschäftigt gewesen ist, durch eine<br>für die Dauer von sieben oder mehr<br>ewesen ist, dieses Arbeits- (Dienst-) L<br>Krankheit hat gedauert von                                                          | mit Erwerbsunfähigfeit verbundene auf einander folgenden Tagen ver-              |
| _                                            |                                                                                                                                                                                                             | ift von                                                                          |
|                                              | bië                                                                                                                                                                                                         | Mitglied der unter-                                                              |
| zeichneten                                   | Krantentaffe gewesen.                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| -                                            | , den                                                                                                                                                                                                       | . 18                                                                             |

Anmerfung: Bei Bescheinigungen ber Gemeindebehörben (Magiftrate, Gutsobrigfeiten, Gemeinbe-Borftanbe u. f. w.) über bie Dauer einer Rrantheit fällt ber letzte San bes vorftehenben Fornulars aus.

Der Borftand der

Bierbei: Rr. 7, 8 und 9 bes Reichsgefegblatts 1890.

herausgegeben von ber Großbergoglichen Regierunge : Regiftratur. Reuftrelis, gebrudt in ber Soibuchbruderer von S. Sellwis. Raffe.



# für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 5.

Renftrelig, den 24. Februar.

1890.

#### Inbalt: .

I. Abtheilung. (M2 1.) Berordnung, betr. bie Untersindung von Schweinefleifch auf Pricifinen in der Residengftabt Renftrelig.

II. Abtheilung. Befanntmachung, betr. bie Auflöfung bes Johannes-Stifte in Bolbegt.

#### 1. Abtheilung.

(M. 1.)

# friedrich Wilhelm,

# von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg,

Furft zu Wenben, Schwerin und Naheburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lanbe Roftod und Stargard Herr 2c. 2c.

Jum Schutz des Publifums gegen den Genuft trichinosen Schweinefleisches verordnen Wir unter Aufhebung unserer Verordnung vom 10. Juli 1872 — Officieller Anzeiger Nr. 27 — für Unsere Residenzfladt Renftrelig, was folgt:

S. 1

Bedes im Gebiete der Residengstadt Neuftrelig von Schlächtern oder sonstigen Bersonen geschlachtete Schwein foll vor der Zerlegung — als welche jedoch nicht schwe die Answeidung und Zertheilung langs der Birbelfaule in zwei durch die Ropshant verbundenen Halfen gilt — und weiteren Benngung, auch vor der Ber-

äußerung und Abgabe von einem obrigfeitlich bestellten Trichinenschauer mitrostopisch auf Trichinen untersucht nub abgestempelt werden. Denfelben Bestimmungen unterliegt bas von auswärts eingeführte robe oder verarbeitete Schweinefleisch (Schinken, Murft z.).

Gine Ausnahme ift unr dann ftatthaft, wenn die geschehene Untersuchung durch

polizeiliches Atteft nachgewiesen wird.

#### S. 2.

Die zur Vornahme der Untersuchung bestellten Trichiuenschauer werden vom Bolizei-Collegio angenommen und beeidigt, und wird ihr Rame öffentlich bekannt gemacht. Diefelben unterstehen der Aufsicht des Polizei-Collegii, sowie in technischer Sinsicht derzenigen des Physikus.

hinfichtlich der Untersuchung find die Besiher von Schweinen ic. verpflichtet, allen Anforderungen der Trichinenschaner nachzukommen. Die von diesen auf das nicht beanftandete Schwein oder Fleischfild gesetzten Stempel zu entsernen, find die

Befiger nicht berechtigt.

Die Trichinenschauer haben nach den diefer Berordnung angelegten Borschriften zu verfahren.

§. 3.

Alle Gewerbetreibenden, welche Schweine jum Zwede des Berkanfs des Fleisches schlachten oder schweinersteischwaaren feilbieten, haben ein mit ihrem Namen bezeichnetes Fleischbuch nach dem Muster in Anlage A zu führen. Die Ausfüllung der erften vier Spalten deffelben hat durch den Gewerbetreibenden unt Tage des Schlachtens, resp. der Ginfulyr der Waaren und zwar mit Tinte, die der letten drei durch den Trichinenschaner und zwar in gleicher Weise zu erfolgen.

Bei eingeführten, bereits untersuchten Baaren bleiben die legten drei Spalten unausgefüllt, jedoch muß der Rachweis der geschenen Untersuchung dem Fleisch-

buche beigelegt werden.

Diese Fleischbucher, sowie die Rachweise find mindeftens ein Jahr nach der

letten Gintragung aufzubewahren.

Berfonen, welche zur Führung eines Fleischbuches nicht verpflichtet find, erhalten über das Ergebniß der Untersuchung vom Trichinenschaner nach dem Mufter in Anlage Bandzustellende Befundscheine, die sie mindestens drei Monate aufzubewahren haben.

S. 4.

Die Rosten der Untersuchung tragt der Eigenthumer. Die Gebühr wird auf 75 Bf. für die Untersuchung eines Schweines, auf 50 Bf. für jede Untersuchung eines Schweinesleischungtes, eines Schinfens oder einer Wurft festgesetzt.

Jede Unterhietung, sowie jede die vorbostimmten Cape abandernde Uebereinfunft — etwa mit den Schlächtern über eine Durchschnittssumme — ift ausdrucklich verboten.

#### S. 5.

Die Zerlegung und weitere Zubereitung, die Abgabe, die Veräußerung und der Genuß tricbinenhaltigen und tricbinenverdächtigen roben oder verarbeiteten Schweinesteiches wird biermit untersaat.

Wegen des Berkaufs deffelben behalt es bei den bezüglichen Strafbestimmungen des Dentschen Strafgesehuches, sowie des Reichsgesehres vom 14. Mai 1879, betreffend den Berkehr mit Rahrungsmitteln, Gennymitteln und Gebrauchsgegen-

ftanden, das Bewenden.

Die Schlächter, welche Schweine für Privatpersonen schlachten, haben lettere auf ihre Berpflichtung jur Erwirkung der Schau binguweisen und weitere Zubereitung nicht eber vorzunehmen als bis die Bescheinigung des Trichinenschaners ihnen vorgelegt worden; wo sie anzunehmen haben, daß versucht wird, die Schan zu umgeben, haben sie sofort beim Polizei Collegio Anzeige zu machen.

#### S. 6

Uebertretungen biefer Berordnung werden mit einer Geloftrafe von 1 bis 60 Mart, im Falle bes Unvermögens mit verhaltnifmäßiger haft bestraft.

Die Strafe tann durch polizeiliche Berfügung festgesett werden.

#### S. 7.

Dem Bolizei-Collegio gebuhrt die Anfiicht über die Befolgung gegenwartiger Berordnung und fteht ihm, sowie feinen Beamten der Besich der Schlachthofe, nicht minder die Einsicht der Fleisch- und Schaubücher jederzeit frei. Daffelbe verfügt über die weitere Berwendung des beanstandeten Fleisches, und unft der Eigenthumer fich den getroffenen Anordnungen fügen.

#### \$. 8.

Borftebende Berordnung tritt mit dem 1. April d. 36. in Rraft.

Urkundlich unter Unferer Bochfteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Großbervoglichen Infecel.

Gegeben Reuftrelig, den 8. Rebruar 1890.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, S. S. v. M.

R. v. Dewis.

# Vorschriften

ür

# die Trichinenschauer.

- 1. Die mitroftopifche Untersuchung des ungerlegten Schweines auf Trichinen muß nich erftreden auf Theile
  - a) der Rebifopfmusteln,
  - b) der Zwijdenrippenmusteln,
  - c) der Pfeiler und Geitentheile des Zwerchfelles,
  - d) der Bauchmusteln.

Die Fleischproben find in der Größe einer Wallnuß, besonders an den Stellen, wo die Mustelfasern in Schnenfasern übergeben, von dem Trichinenschauer zu entnehmen und sind sodann behnft der Ilntersuchung von jedem dieser Probestücke mindestens 6, also im ganzen mindestens 24 Präparate von 1 bis 1½ cm Länge und 0,2 cm Breite berzustellen, auf einem Objectträger forgsältig auszubreiten und so fart zu gnetschen, daß sie klar und durchsichtig sind. Jedes Präparat ist langiam und gründlich zu durchmustern. Alle diese Bornahmen hat der Trichinenschauer persönlich auszusschieren.

2. Bei der Untersuchung von Aleischstücken, Schinken oder Speckseiten find von drei verschiedenen Stellen entnommenen Proben je vier Praparate bergustellen und die Proben bei Keischstücken und Schinken aus der nachsten Rade der Knochen, bei Speckseiten aus den undenlösen Theilen geeigneten Falles mittelst Harpune zu entnehmen.

Die Untersuchung von Burft hat in der Beise zu geschehen, daß aus jeder Burft von verschiedenen Stellen drei Proben entnommen und aus jeder Probe mindestens vier Praparate hergestellt werden.

3. Anf jedes untersuchte Schwein, sowie auf untersuchte Fleischwaaren find, foweit als angangig, zum Beweise ber stattgehabten Untersuchung beutlich fichtbare Steunpel zu segen. 4. Die Trichinenschauer haben über die vorgenommenen Untersuchungen ein Schaubuch nach Anlage C zu führen. Die Spalten des Schaubuchs sind vom Trichinenschauer numittelbar nach der Untersuchung und ftels mit Tinte auszufüllen. Die Schaubücher sind mit jedem Jahre abzuschließen und der Polizeibehörde vorzulegen; jedes Schaubuch ift nach der letzten Eintragung noch ein Jahr lang auszubewahren.

Schaubucher, Formulare zu den Befundschien und Stempel hat der Tridinenschauer auf eigene Roften zu beschaffen. Die Stempel bedurfen der polizeilichen Genehmigung.

- 5. Ein Tridinenschauer darf im ganfe eines Tages nicht mehr als 12 Untersuchungen vornehmen.
- 6. Findet der Tridinenschauer bei der Untersuchung Tridinen, so hat er ungestäumt dem Polizei-Collegio unter Ginreidung eines tridinenhaltigen, in zweckmäßiger Weise von ihm herzustellenden und zu bezeichnenden Dauerpräparates davon Anzeige zu machen.
- 7. Der Trichinenschaner hat bei der Abnahme der Probe zugleich eine Untersuchung auf Finnen und andere frankhafte Beräuderungen vorzumehmen und nunß, wenn er solche wahrnimmt und findet, dies sofort der Polizeibehörde sowie dem Sigenthumer melben.

## Anlage A.

Tridinenidaner

# Tleijdbuch.

| tag ber                             | Befchlecht, Alter, | Angabe bes Ortes,                                                                               | Tag und                                                                          | Beideinigung bes                                                                               |                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| bezw.<br>Einfuhr<br>von<br>uswärts, | bezw.              | woher, u. der Per-<br>fon, von welcher<br>das Schwein bezw.<br>die Fleifchwaare<br>bezogen ift. | Stunde ber<br>mifroftopi=                                                        |                                                                                                | mer                                                                                                                                                  |  |
| uswärts.                            | waaren.            | bezogen ift.                                                                                    | fuchung.                                                                         | Trichinenschauers.                                                                             | ge                                                                                                                                                   |  |
|                                     | Ginfuhr<br>von     | Bezeichnung ber von Schweinefleifch:                                                            | : Ginfuhr Bezeichnung ber bas Schwein bezw. von Schweinefleifd: bie Fleischwaare | : Ginfuhr Bezeichnung ber bas Schwein bezw. fchen von Schweinefleifche bie Fleischwaare Unter- | von Schweinesteich: bas Schwein bezw. interoftopischen unterfleich: bas Schwein bezw. schwein Schweinesteich: bei Fleischwaare Unter- sowie Name beb |  |

## Unlage B.

Dag in den von mir beute untersuchten, einem

des in

Gemerhetreihender

entnommenen Praparaten gefunden worden find, bescheinigt

Reuftrelig, den

beeibeter Erichinenfchauer.

Schaubuch Mr.

Anlage C.

# S h a u b u h.

| 1.  | 2.                                                         | 3.                                    | 4.                                     | 5.                               | 6.                                                   | 7.                               | 8.                                                                              | 9.  |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| fb. | Eigenthümer bes<br>Schweines<br>bezw.<br>ber Fleifchwaare. | bes Ge-<br>werbe-<br>treibea-<br>ben, | Gegenstand<br>ber<br>Unter:<br>indung. | Schlach:<br>tens<br>bezw.<br>ber | Tag und Stunde ber mitroftos pischen Unters suchung. | Ergebniß<br>der<br>Unterfuchung. | Betrag<br>ber<br>für die<br>Unter-<br>fuchung<br>erhobe-<br>nen<br>Ge-<br>bühr. | Be- |
|     |                                                            | Ji i                                  |                                        | 1                                |                                                      |                                  | 3 1                                                                             |     |
|     |                                                            |                                       |                                        |                                  |                                                      |                                  |                                                                                 |     |
|     |                                                            |                                       |                                        |                                  |                                                      |                                  |                                                                                 |     |
|     |                                                            |                                       |                                        |                                  |                                                      |                                  |                                                                                 |     |
|     |                                                            |                                       |                                        |                                  |                                                      |                                  |                                                                                 |     |
|     |                                                            |                                       |                                        |                                  | (6)                                                  |                                  |                                                                                 |     |
|     |                                                            | þ                                     |                                        |                                  |                                                      |                                  | 1                                                                               |     |
|     |                                                            | je<br>1                               |                                        |                                  | - 1                                                  |                                  |                                                                                 |     |
|     |                                                            |                                       |                                        |                                  |                                                      |                                  |                                                                                 |     |
|     | t.                                                         |                                       |                                        |                                  |                                                      |                                  |                                                                                 |     |
|     | ř                                                          |                                       |                                        |                                  |                                                      |                                  |                                                                                 |     |
|     | į                                                          |                                       |                                        |                                  | 1                                                    |                                  |                                                                                 |     |
|     | 9<br>4,                                                    | t                                     |                                        |                                  |                                                      |                                  |                                                                                 |     |
|     |                                                            |                                       |                                        |                                  | ł                                                    |                                  |                                                                                 |     |

## II. Abtheilung.

Das als juriftische Berson Landesherrlich anerkannte Johannes Stift in Woldegt (siehe Bekanntmachung vom 2. März 1869 — Officieller Anzeiger 1869 Rr. 7) hat nach Uebertragung seines gesammten Vermögens mit Aftiven und Passiven auf den herbergsverein daselbst mit Landesherrlicher Genehmigung zu bestehen aufgehört.

Reuftrelig, den 15. Februar 1890.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung. F. v. Dewig.



# Anzeiger

# für Besetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 9

Reuftrelit, den 26. Februar,

1890.

#### Anbalt:

- 1. Abtheilung. (A 2.) Berordnung gur Ausführung des Reichsgeset vom 20. Inii 1881, bett. Die Bezeichnung des Raumgehaltes ber Schantgefäße.
- 11. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. Die Gerichtebehorben im Canton Burich.
  - (2.) Befanntmadjung, betr. Die Reichstagewahl.

## I. Abtheilung.

(ME 1.) Friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Groffbergog von Medlenburg,

Furft zu Benben, Schwerin und Rateburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lanbe Roftod' und Stargard Herr 2c. 2c.

Wir verordnen hierdurch nach hausvertragsmäßiger Communifation mit Seiner Königlichen Sobeit dem Großberzoge von Medlenburg. Schwerin und nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Ständen:

Die im \$. 5 bes Reichögeseiges vom 20. Juli 1881, betreffend die Bezeichnung bes Ranungehaltes der Schantgefäße, angedrohten Strafen u. f. w. konnen durch polizeiliche Verfügung festgesett werden.

Urfundlich unter Unferer Bochfteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem

Großbergoglichen Infiegel.

Begeben Reuftrelig, den 10. Februar 1890.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Dewis.

#### II. Abtheilung.

(1.) Das mittels der Bekanntmachung vom 3. Juli 1879 (Dificieller Anzeiger 1879, Nr. 37, — vergl. auch Dificieller Anzeiger 1888, Nr. 12) veröffentlichte Berzeichniß der schweizerichen Gerichtsbehörden in den Cantonen ift, soweit dasselnen Canton Jurich betrifft, in der ans der Anlage ersichtlichen Weise zu erledigenden Ulnter Bezugnachme auf die Beitimmung 36, betreffend die im Auslande zu erledigenden Ersuchungsschreiben der Juniz-Behörden — Bekanntmachung vom 13. September 1887 (Dificieller Anzeiger 1887, Nr. 32) — werden die Gerichte und Staatsanwälte gleichzeitig darauf hingewiesen, daß Ersuchungsschreiben um Rechtsbilfe, soweit dafür die auf der Anlage verzeichneten Behörden in Betracht kommen, in Eivisschaften an die Bezirksgerichte, in Strassandslehn dagegen an die Staatthalterämter, für die Bezirke Jürich und Winterthur an die Bezirksanwaltschaften zu richten sind.

Reuftrelig, den 22. Februar 1890.

Großherzoglid Medlenburgifche Landes-Regierung. F. v. Dewig.

Mulage.

## Berzeichniß

ber

Berichtsbehörden im Canton Bürich.

Das Obergericht in Burich. Das Begirtegericht in Burid. Die Staatsanwaltschaft in Burich. Die Begirtsanwaltschaft in Burich. Das Begirtegericht in Affoltern. Das Statthalteramt in Affoltern. Das Begirtsgericht in Borgen. Das Statthalteramt in Sorgen. Das Begirtsgericht in Meilen. Das Statthalteramt in Meilen. Das Begirtegericht in Sinweil. Das Statthalteramt in Sinweil. Das Begirtsgericht in Ufter. Das Statthalteramt in Ufter. Das Begirtegericht in Pfaffiton. Das Statthalteramt in Pfaffifon. Das Begirtegericht in Wintertbur. Die Begirtsanwaltschaft in Winterthur, Das Begirtegericht in Großandelfingen. Das Stattbalteramt in Großandelfingen. Das Begirtegericht in Bulach. Das Statthalteramt in Bulach. Das Begirtegericht in Dielsborf. Das Stattbalteramt in Dielebori.

(2.) Da noch furz vor dem Wahltermine, dem 20. d. Mts., und auch jest hinterher Aenderungen in der Ernenung der Wahltvorsteher bezw. der Stellvertreter derfelben vorgekommen find, werden diese Aenderungen, welche übrigens, soweit der Bahltermin des 20. d. Mts. in Betracht kommt, in ortsüblicher Weise, ebenso, wie die jest weiter angeordneten Beränderungen bekannt gemacht sind, mit Bezug auf die bevorstehende engere Wahl eines Abgeordneten zum Reichstage hiedurch nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

Abweichend von der Befanntmachung vom 4. d. Mts. haben bei der am 1. d. Mts.

ftattfindenden engeren Bahl zu fungiren:

|      | im                            | als                  | alš                      |
|------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
|      | Wahlbezirt Rr.                | Bahlvorsteher        | Bertreter                |
| 1.   | Renftrelig (Burg x.)          |                      | Raufmann Roewer.         |
| 5.   | Renbrandenburg (Sans          |                      |                          |
|      | Nr. 257 n.)                   | Raufmann C. Blanert. | Raufmann A. Bechly.      |
| 24.  | Alt- und Ren-Rabelich         |                      | Schmiedemeifter Rod.     |
| 37.  | Holldorf                      | Schöffe Bauer Lemde. | _                        |
| 47.  | Carwig und Renhof             | Schulze Bengin.      | Detonom 21. Sofficbildt. |
| 92.  | Rollenhagen mit Rodenfrug     |                      | Schmied Müller.          |
| 144. | Möllenbeck                    | Inspector König.     | Gartner Krüger.          |
| 163. | Stolpe                        | Inspector Kortum.    | Gartner 3. Ganfcow.      |
| 9    | tenftrelin, den 25, Februar 1 | 890.                 |                          |

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

Berausgegeben von ber Großbergogliden Regierunge : Regiftraut.



# für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 10.

Renftrelig, den 10. Marg.

1890.

#### Anbalt:

II. Abtheilung.

- (1.) Befanntmachung, betr. Die Thatigfeit ber Genbarmerie im Jahre 1889.
- (2.) Refanntmachung, betr. Die Militairfoften Berficherunge Actiengesellschaft "Arminia" in München.
- (3.) Befanntmachung, betr. Die Ginrichtung einer Bofthulfftelle in Briepert.

III. Abtheilung. Dienit. 2c. Rachrichten.

#### II. Abtheilung.

(1.) Die Uebersicht der im Jahre 1889 von der Großherzoglichen Gendarmerie vorgenommenen Berhaftungen und angezeigten Uebertretungen wird in der Anlage hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Reuftrelig, den 6. Marg 1890.

- Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewis.

Bauptitation Diftrict Strelit Reuftrelig Mirow Bollegt Fürstenberg Beienberg Schönberg 2c. Renbrandenb Friedland Stargard Felbberg Summa Begen Morbes. Begen Ranbmord Berindis. 15 4 Beifteefrante. Begen Countagegejen: Contraventionen. Begen Gewerbegefen: 01 15 Contraventionen. Begen Gifdereigeich= Contraventionen Wegen Berbachte ber Brandftiftung -1 Begen Sunbefuhrwerfe: Contrapentionen. 24 Diensteutweichungen. \_ Bilbbiebe, Sanbfreuler. Sabnenflüdtige. Sorrectionaire und 5 21 39 5 99 45 33379670 (Intiprungene Diebitahleverbächtige. Diche. 12 Edminbler u. Betrüger. Betruntene, Greebenten × 10 2 8 1 und Menitenten Muf Requisition Der 0 6 9 Behörben. Signalifirte. 10 00 00 ٥٥ 20 12 --22 33 83 49 L'aubitreicher u. Bettler. = Total-Summa. = 56

Bon der Großberzoglichen Gendarmerie wurden im Zahre 1889 verhaftet:

|          | X. ,           | IX. "            | VIII. "   | VII. "   | VI. "   | V. "     | IV. "       | III. "    | П. "  | l. Diftrict | Sauptitation   | ·                                  |                          |
|----------|----------------|------------------|-----------|----------|---------|----------|-------------|-----------|-------|-------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Summa    | Echönberg 20   | Renbrandenburg . | Friedland | Stargard | Wolbegt | Gelbberg | Fürstenberg | Bejenberg | Mirow | Strelit     | Reuftrelit     | Districte.                         | The second second second |
| 115      | Ę              | 1                | re        | 1        | 14      | 22       | -1          | I         | _     | %<br>%      | Ξ              | Sountage:                          |                          |
| ±        | ಯ              | 6.               | 19        | 1        | 10      | _        |             | 1         | 10    | 1           | У.             | (Newerbe-                          |                          |
|          | 1              |                  | 1         | -        | ļ       | 1        | 1           |           | 1     |             | 1              | Lotterie:                          | - 1                      |
| 1        |                | 1                | 1         |          | 1       |          |             |           | 1     | 1           | 1              | Telegraphen:                       | ling's                   |
| 1        |                | -                | 1         |          | 1       |          | 1           |           | 1     | 1           | 1              | Poit:                              | Sabi                     |
| 166      | +              | to               | 33        | 12       | =       | _        | Ξ           | 7.        | -1    | S.          | -              | Forfis und Jagds                   | (Soutrapentionen         |
| 32       | 14             | _                | ψ         | 1        | 01      | ٤        | -           |           | 15    | 5           |                | Sumochultmerte:                    | -                        |
| 33<br>35 | _ <del>_</del> | 1                | i         | _        | =       | x        | 1           | 1         |       | 55          | 1              | Channe:                            |                          |
| 21       | tć             | i                | _         | 1        | 1       |          |             | 1         | _     | _           | 1              | 2Bege:                             |                          |
| =        | _ i            | }                | 15        | 1        | 1       | 1        |             | è         |       | 53          | 14             | Gifdierei:                         |                          |
| 86       | :=             | 7.               | 10        | _        | ٤,      | ::       | +           | -         | 1:    | =           | 15             | Diebstahleverbächtig               | c.                       |
| 1        |                |                  |           | 1        | 1       |          |             |           | į     | 1           | 1              | 24ranefiiftungeverradtig           |                          |
| 60       | ÷              | +                | 25        | _        | 1       | 12       | ::          | 1         | 1     | 5           | t <sub>c</sub> | Greeife.                           |                          |
| 4-       | 1              | _                | 1         | -        | 1       | _        | _           | 1         | 1     | _           | 7              | Fenervolizei-Contrar<br>tionen.    | en-                      |
| 1        | 1              | i                | 1         | 1        | 1       | 1        |             | 1         | 1     |             | 1              | Tenergefährliches I<br>badrauchen. | a:                       |
| 14       | 10             |                  | 1         |          | 1       |          |             | 1         | Ų     | 1           |                | Bettelei reip. Anleit              | uug.                     |
| 68       | 27             | 12               | 53        | i        | _       | ~1       | _           | į         | _     | 15          | 91             | Varia,                             | Į.                       |
| 727      | 74             | 7.               | 103       | 10       | 3       | +        | 12          | 7         | 16    | 137         | 132            | Total-Summa.                       |                          |

Ron der Großherzoglichen Gendarmerie wurden im Zahre 1889 angezeigt:

(2.) Der Militairtoften Versicherungs Actiengesellschaft "Arminia" in Munchen ift die Erlaubniß zum Geschäftsbetriebe in den hiefigen Landen ertheilt worden, nachdem sich dieselbe verpflichtet hat, in allen Streitfallen mit den im biefigen Lande wohnenden Bersicherten resp. Bersicherungsnehmern bei den ordentlichen Gerichten des Größerzogthums sowohl Recht zu nehmen als zu geben und ihre Geschäfte nur durch im biefigen Lande aufässige Agenten zu betreiben.

Renfirelig, den 6. Marg 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewis.

(3.) Bur weiteren Berbefferung des Landposidienstes ift in Priepert, D. A. Strelig, Bestellungs-Postanstalt Fürstenberg (Medlb.) eine Posthulfstelle mit voller Befnauiß eingerichtet worden.

Sinfictlich der von den Posibulifitellen mit voller Befugnist mahrzunehmenden Dienstverrichtungen wird auf die in Rr. 8 des Officiellen Anzeigers, Jahrgang 1882, abgedruckte Bekanntmachung vom 12. Februar 1882 hingewiesen.

Edwerin (Medlb.), den 4. Marg 1890.

Der Raiserliche Ober-Postdirector. In Bertretung: Siemens.

#### III. Abtheilung.

(1.) Je. Königliche Hoheit der Großberzog haben den hanptmann a. D. von Livonius bieselbft zum hanptmann a la suite Allerbochfichres Contingents zu ernennen und denselben zur Dienstleistung bei Er. Königlichen hoheit dem Erbgroßberzoge zu commandiren geruht.

Meuftrelig, den 22, Rebruar 1890.

(2.) Bom Großberzoglichen Confiftorio ift dem Candidaten der Theologie Robert Brafice aus Reubrandenburg auf Grund der von ihm bestandenen ersten theologischen Brufung die Erlaubniß zu predigen ertheilt worden.

Menftrelig, den 24. Februar 1890.

Sierbei: Rr. 10 bes Reichsgesethlatts 1890, berausgegeben von ber Großbergeglichen Regierungs Regiftratur. Deuftretig, getruck in ber hofbindsruderer von D. Gellwig.



# für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 11.

Reuftrelin, den 14. Marg.

1890

#### Anbalt:

- II. Abtheilung. (1.) Befanutmachung, betreffend bie fur bie Leiftungen an bas Militar gu verautenben Durchichnittepreife von Raturalien pro Monat Februar 1890.
  - (2.) Befauntmachung, betr, Die Ginrichtung einer Raiferl, Boftagentur in Lome (Deutiches Togo Echubaebiet).
  - (3.) Befanntmachung, betr. Gelbeingiebung mittelft Boftauftrage im Berfehr mit Abriquopel, Beirnt, Conftantinopel, Salonich und Smorna.

III. Abtheilung. Dienit. 2c. Radridten.

## II. Abtheilung.

(1.) Die den Liauidationen über Naturalleistungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchich nitte Breife des Monats Rebruar 1890 betragen für:

| 1. | 100 | Rilogramm | Weigen  |  |  |  |  | 18 .// | 82 | 97 |
|----|-----|-----------|---------|--|--|--|--|--------|----|----|
| 2. | v   |           | Roggen  |  |  |  |  |        | 30 |    |
| 3. |     |           | Gerfte  |  |  |  |  | 17 ,   | 76 | ,  |
| 4. | 9   |           | Safer   |  |  |  |  | 16 ,   | 70 | W  |
| 5. |     |           | Erbjen  |  |  |  |  | 27     |    |    |
| 6. |     | v         | Etroh . |  |  |  |  | 7 ,    | 25 | 87 |
| 7  |     |           | Cane    |  |  |  |  | ~      | 05 |    |

8. ein Rammeter Buchenholg .

| J. till tillimitter Surgeryer,                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. " · " Tannenholz 6 " 50 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. 1000 Goden Torf 8 , - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der gemäß Artifel II, S. 6 des Reichsgeseges vom 21. Juni 1887 nach dem                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durchschnitt der bochften Tagespreife des Monate Februar 1890 berechnete und                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mit einem Aufschlage von funf vom hundert ju vergutende Breis fur im Monat                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mars 1890 au Truppentheile auf dem Mariche gelieferte Fourage beträgt für:                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100 Gilanamun Gafar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100 Kilogramm Hafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , etto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , Seu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Renftrelig, den 8. Marg 1890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F. v. Dewis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (2.) In Lome (Deutsches Togo-Schußgebiet) wird zum 1. Marz d. 3. eine Kaiferliche Bostagentur eingerichtet, welche sich mit der Beforderung von Briefsendungen jeder Art und von Bostpacketen bis 5 kg besaßt. Kür Seudungen aus Deutschland nach Lome beträgt das Porto: für frankirte Briefe 20 Pf. für je 15 g, Bostarten |
| für Postpackete bis 5 kg 1 M 60 Pj.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwerin (Medlb.), den 27. Februar 1890.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der Kaiserliche Ober-Bostdirector.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| In Bertretung: Giemen 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (3.) Im Bertehr mit Adrianopel, Beirnt, Conftantinopel, Salonich und Smyrna                                                                                                                                                                                                                                                  |

(3.) Im Berkehr mit Adrianopel, Beirnt, Conftantinopel, Salonich und Smyrna tonnen von jest ab Gelber bis zum Meistbetrage von 1000 Franken im Wege des Bostauftrages unter den für den Bereinsverkehr geltenden Bedingungen eingezogen werden. Wechfelproteste werden nicht vermittelt. Ueber das Nahere ertheilen die Reichs-Bostausfalten Anskunft.

Schwerin (Medib.), den 13. Marg 1890.

Der Kaiserliche Ober-Postdirector.

In Bertretung: Giemens.

8 M 50 94

#### III. Abtheilung.

(1.) Im biesfeitigen Großherzoglichen Contingente haben folgende Beranderungen flattgefunden:

Es find verfest vom hiefigen zweiten Bataillon Großherzoglich Medlenburgischen Grenadier-Regiments Ar. 89 der Hauptmann und Compagnie-Chef von Loeben II zum 1. Bataillon, sowie vom 1. Bataillon des genannten Regiments der Hauptmann und Compagnie-Chef von Dergen und vom 3. Bataillon deffelben Regiments der Premierlieutenant von Bulow und der Secondlieutenant von Platen zum diesseitigen zweiten Bataillon.

Es find ausgeschieden

der Premier-Lieutenant Brunn von Reergaard unter Entbindung von dem Commando als Ordonnang-Offizier bei des Erbgroßherzogs Königlicher Soheit mit der gesehlichen Benfion und der Secondlientenant von Blücher II und übergetreten, erfterer zu den Offizieren der Landwehr-Infanterie 2. Anfgebots, letterer zu den Reserve-Offizieren des Regiments.

Renftrelig, den 8. Marg 1890.

(2.) Ge. Königliche Soheit der Großherzog haben dem von dem Tifcbler Fris Dog in Anblant an Kindes Statt angenommenen Franz Sduard Max Ode a brecht den Familiennamen Doß beizulegen geruht.

Reuftrelig, den 22. Februar 1890.

- (3.) Se. Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Tagelohner Johann Levenhagen in Lübberedorf den Familiennamen "Schult beizulegen geruht. Renftrelig, den 8. Matz 1890.
- (4.) Der Referendar May Raspe aus Reubrandenburg hat die zweite juriftische Brufung vor dem Brufungssenate des Oberlandesgerichts zu Roftod bestanden.

Renftrelig, den 11. Marg 1890.



# für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Vr. 12

Renftrelig, den 26. Marg.

1890.

#### Inbalt:

- II. Abtheilung.
- (1.) Befaimtmachung, betr. die Berordnung vom 8, Februar 1890, betr. die Unterindung von Edweinefleifch auf Tridinen in ber Refibenaftabt Renftrelis.
- (2.) Befauntmachnng, betr, Die neue Boft. und Gifenbahnfarte bes Deut. iden Reiche.
- (3.) Befanntmadjung, betr. Boftpadete nach ben Frangofifchen Befigungen Gabun und Rongo, fowie nach ben Genchellen-Infeln.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Radrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Muerbochfter Anordnung gemäß wird hierdnrch gur öffentlichen Renntniß gebracht, daß dem erften Abfas des S. 4 der Berordnung vom 8. Februar 1890. betreffend die Untersuchung von Schweinefleisch auf Tricbinen in der Refidengstadt Renftrelig, folgende Raffung ju geben ift:

"Die Roften der Untersuchung tragt der Gigenthumer. Die Gebühr wird auf 75 Bf, fur die Untersuchung eines Schweines, auf 50 Bf. fur jede Untersuchung eines Schweinefleischstückes, eines Schinkens oder einer Wurft — im Falle der Untersuchung einer größeren Quantität Wurft desselben Eigenthümers jedoch auf unr 50 Pf. für je zwei volle Kilogramm — festgeselt."

Menftrelig, den 20. Marg 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

& v. Dewis.

(2.) Bon der im Kursburean des Reichs-Bostamts bearbeiteten nenen Postund Sisenbahnkarte des Deutschen Reichs sind jest die beiden lesten Blätter XVI und NIX erschienen. Blatt XVI enthält den südwestlichen Theil von Württemberg, die Hobenzolternschen Lande, die südlichen Theile von Baden und Elfaß-Bothringen und die angrenzenden Theile von Frankreich und der Schweiz. Blatt XIX enthält Theile von Seiterreich-Ungaru.

Diese Blatter können — wie die übrigen — im Wege des Buchbandels zum Breise von 2 M. für das unausgemalte Blatt und 2 M. 25 Pf. für jedes Blatt mit farbiger Angabe der Grenzen von dem Berleger der Karten, dem Berliner Lithographischen Institut von Inlins Moser (Berlin, W. Potsdamerstraße 110), bezogen werden. Der Verkaufspreis sur die nunmehr sertig vorliegende Karte von 20 Blättern beträgt, untolorirt 35 M., mit Grenzfolorit 40 M.

Schwerin (Medib.), den 21. Marg 1890.

Der Raiserliche Ober-Postdirector. In Bertretung: Siemens.

(3.) Bon jest ab können Postpackete ohne Werthangabe im Gewicht bis 3 kg nach den Frangöfischen Besigningen Gabun und Kongo, sowie nach den Senchellen-Inseln versandt werden.

Die vom Absender vorandzubezahlende Tage beträgt 2 M 80 Bf. für jedes Backet. Ueber die Bersendungsbedingungen ertheilen die Bostanstalten auf Berlangen Andfunft.

Schwerin (Medib.), den 22. Mary 1890.

Der Raiserliche Ober=Bostdirector. In Bertretung: Giemens.

## III. Abtheilung.

(1.) De. Königliche Hoheit der Großherzog haben nach dem Ableben des Seminarlehrers Perlewig in Mirow den Lehrer Carl hirchert daselbit zum ordentlichen gehrer an dem Landschullehrer-Seminar und der Ortsschule in Mirow, sowie den bisherigen Hilfslehrer Wilhelm Koll daselbst zum ordentlichen Lehrer an der dortigen Ortsschule von Oftern d. 3. ab wiederum zu ernennen gernht.

Renftrelig, den 13. Marg 1890.

(2.) Se. Königliche Hobeit der Großberzog haben den Senathrässenten Freisberen won Malgan in Rostod zum ordentlichen juriftischen Mitgliede des oberen Kirchengerichts in Rostod zu ernennen gernht.

Renftrelig, den 18. Marg 1890.

(3.) Se. Königliche Hoheit der Großherzog haben nach dem Ableben des Oberlanddroften Grafen von Guben den Kammerherrn Droften Claus von Oergen zu Burg Stargard zum ersten und vorfigenden Mitgliede der Großherzoglichen Landwogtei und des Großherzoglichen Domainenamtes in Schönberg zu ernennen gernht.

Renftrelig, den 20. Märg 1890.

(4.) Mit Allerhöchter Genehmigung ift der Landvogtei-Affeffor Freiherr von Malpan in Schönberg, dem der Sitel als Umte-Affeffor Allerhöchst verliehen ift, mit der Berwaltung des Demanialamtes Stargard von Oftern d. J. an beanftragt worden.

Reuftrelig, den 20. Marg 1890.

Sierbei: Rr. 11 des Reichsgesethlatts 1890.

Berausgegeben von ber Geoiberzoglichen Regierungs Regiftratur. Neuftrelit, gebrudt in ber hofbuchbruderei von b. heftwig.



# für Besetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 13.

Renftrelig, den 26. Marg.

1890.

#### Anbalt:

II. Abtheilung. Befanntmachung, betr, bie Unfallverhutungevoridriften ber Tiefban-Berufegenoffenichaft.

## II. Abtheilung.

Muter Bezugnahme auf S. 44, Nr. 1 des Bannnfallverficherungsgesehes vom 11. Inli 1887 werden nachstebend die Unfallverhütungevorschriften der Tiefbau-Berufegenoffenschaft hierdurch fur die hiefigen gande gur allgemeinen Renntniß gebracht.

Menftrelig, den 22. Mary 1890.

Großberzoglich Mecklenburgische Landes = Regierung.

F. v. Dewis.

## Unfallverhütungsvorschriften

ber

## Ciefbau-Berufsgenoffenfchaft.

## 1. Borichriften für Betriebsunternehmer und deren Bertreter.

A. Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften.

#### S. 1.

Alle baulichen Anlagen find nach fachmannischen Grundsäßen und dem jedesmaligen Zwecke entsprechend (also aus brauchbaren Stoffen und ohne übermäßige Inanspruchnahme derselben) berzustellen und zu benußen.

#### S. 2.

Die Betriebsunternehmer, deren Bertreter oder Beamte haben die Branchbarkeit aller Gerathe, Gerufte, Steifholzer u. f. w. zu prufen und schadhafte Gegenftande zu entsernen bezw. durch brauchbare zu ersegen.

### §. 3.

Besonders gesahrbringende Orte sind, soweit dieselben nicht ohne weiteres erkannt werden tonnen, als solche durch Schilber oder sonitige Zeichen kenntlich zu nachen oder durch Janne, Schupdacher n. f. w. abzuschließen. And find die Arbeiter anzuweisen, nur diesenigen Theile der Arbeitstiellen zu betreten, wohin sie durch ihre Beschäftigung oder durch den Austrag der Arbeitsgeber geführt werden.

#### S. 4.

Bird ein Hinnnterwerfen von Gegenständen nothwendig, fo ift von Seiten der Aufsicht festzustellen, daß dadurch Niemand gefährdet wird. Im Falle für den Berfenden die Uebersicht fehlt, find entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

#### S. 5.

Bei Dunkelheiten find die Arbeitoftellen ausreichend zu erleuchten.

#### \$. 6.

Bei allen mit Gefahr des Ertrinkens verbundenen Arbeiten an und auf dem Baffer find Rettungsvortehrungen (Seile, Haken, Rettungsringe oder Balle u. f. w.) an geeigneter Stelle bereit zu halten.

Ueber Baffer gelegene Stege, Transportbruden oder Ruftungen find möglichft mit Gelandern zu versehen; im Uebrigen find folche Gelander bei Absturzhohen von mehr als 1,75 m zu verwenden.

#### S. 7.

Bei allen irgendwie Gefahr drobenden Arbeiten hat mahrend der gangen Dauer berfelben ansteichende, sachverftandige Anfficht flatzufinden. Bei Arbeiten, welche besondere Kenntniffe fordern, beispielsweise bei den Aufstellen von Geruften, der Berwendung von Bindevorrichtungen, bei Sprengarbeiten u. s. w. find nur entstrechend geubte Leute zu verwenden.

#### \$. 8.

Bruchleidende Arbeiter find zur Arbeit nur zuzulaffen, nachdem fie mit einem paffenden Bruchbande verseben find.

Angetruntene Arbeiter durfen nicht beschäftigt werden.

## B. Befondere Beftimmungen.

#### 1. Erd- und felsarbeiten.

a. Lofen und Laden des Bodens.

#### S. 9.

Das lothrechte Abstechen, das Unterhöhlen (Unterschrämmen) des Bodens ift nur bei geringer Sohe bis 11/4 m zulaffig; bei größeren Sohen ift, sofern nicht Absteitungen Amwendung finden, nur an Boschungen zu arbeiten, deren Reigung der Beschaffenheit des Bodens zu entsprechen hat.

#### S. 10.

Lagert schwerer Boden in größeren Goben über Sandboden, so soll das Losen bes Bodens burch Unterschrämmen des Sandbodens gestattet sein, wenn die Arbeiter, mindestens das 11/4 fache der Gesammtabsturzhobe davon entfernt, den langstieligen eventuell an Dreiboden ausgebängten, pendelnden Stichspaten bandbaben.

#### S. 11.

Wenn die Art der Arbeit eine Abböschung in den angegebenen Berhaltniffen nicht gestattet, so find die Erdwande durch sachgemaße, Sicherheit gemahrende Absteifungen zu befestigen und zu fathere. Borftebendes bezieht fich auch auf altere vorhandene Erdwande, unterhalb welcher Arbeiten irgend welcher Art ausgeführt werden follen.

#### S. 12.

Wird eine Erdwand durch Abkeilen oder Sprengen gelöft, so darf am Fuße berselben mabrend dieser Berricktung, und solange die Absturzstäche nicht angemessen abgeböscht und von losen, den Absturz drohenden Theilen gereinigt ist, nicht gearbeitet werden. Oberhalb der Wand ist auf die Bildung von Erdriffen zu achten; anch find dort mabrend der Arbeit in angemessenen Abstund dausgeländer aufznstellen.

#### S. 13.

Es ift dafür zu forgen, daß die Fordergerathe mahrend des Ladens gegen Kippen und Rollen gesichert werden.

#### b. Bewegung des Bodens und anderer Maffen.

#### 6. 14.

Arbeitsgeleise fünd der Art des Betriebes (Hand-, Pferde-, Dampsbetrieb — Seilzug) und der Fahrgeschwindigkeit entsprechend in gntem Juftande zu halten. Dies gilt auch für die Ablenkvorrichtungen, Weichen und Drehscheiben. Die Weichen dursen nur durch beauftragte, sachkundige Leute bedient werden.

#### §. 15.

Die Gefalle der Forderbahnen (Karrfahrten, Geleife) find thunlichft fo zu mablen, daß die Transportgerathe jederzeit beim Bergabfahren durch die vorhandenen Gemmevorrichtungen (Bremfen, Fangvorrichtungen) zum Stehen gebracht werden tonnen.

#### S. 16.

Bei den in geschloffenen Jugen durch Dampftraft, oder bei Bergabsahrt durch ibr eigenes Gewicht bewegten Wagen find für die Bremser besondere Tritte durch Berlangerung der Langbaume oder Träger herzurichten. Ginzelne durch Meuschentraft bewegte Wagen durch nur in ausreichenden Abständen auseinander folgen.

#### S. 17.

Rippmagen find derartig einzurichten, daß ein selbstthatiges Rippen mahrend der Sahrt oder ein Ablosen beweglicher Theile ausgeschloffen ift.

#### S. 18.

Den Arbeitern ift mabrend des Ein- und Ansfahrens von Arbeitszügen in das bezw. aus dem Ladegeleis der Anfenthalt zwischen diesem und einer hohen Abtragswand nicht zu gestatten.

#### §. 19.

Der Schachtmeifter oder ein hierzu Beauftragter ift auguweifen, vor der Abfahrt ein Zeichen zu geben.

#### c. Abladen bes Bobens u. f. w.

#### S. 20.

Das Entladegeleis ift in foldem Abstande von der Schüttkante gu halten und berartig zu fichern, bag ein Umfturgen der Wagen nicht zu befürchten ift.

#### 6. 21.

Sturggerufte find nur in folider Ansführung anzuwenden.

#### S. 22.

Nach Ansschaftung der Festikellungsvorrichtung des Aippfastens find geeignete Bortehrungen (transportable Kippfetten ic.) anzuwenden, durch welche ein vorzeitiges und gefahrbringendes Ueberschlagen der Kippfasten nach der einen oder anderen Seite verhindert wird.

Das Entleeren der Transportgefäße darf erft gescheben, nachdem dieselben jum Steben gebracht find.

## 2. Sonftige Ciefbauten.

#### 6. 23.

Bei Arbeiten, welche die Gefahr der Angenbeschädigung durch Splitter oder Funten mit fich bringen, find fur die Arbeiter Schufbrillen bezw. bei der Berarbeitung ftaubiger und gesundheitegesabrlicher Stoffe Mundschwämme zu beschaffen und ift fur deren Anwendung zu sorgen.

#### C. 24.

Sohe, freistehende Gegenstände, welche burch den Wind oder den Baubetrieb ber Gefahr ausgesett find, in Schwankungen zu gerathen und umzusallen, 3 B. Rammen, find besonders gut zu versteifen und durch Halteseile zu besestigen. Das Abladen schwerer Schienen oder anderer schwerer Gegenstände soll, sofern nicht maschinelle Vorrichtungen zur hand find, nur durch Herablaffen auf schrägen Gleitsieben oder Gleitbalken erfolgen.

#### S. 25.

Bei Grundungen mittelft Prefluft ift Folgendes vorzugeweise zu beachten :

- a) Der Arbeiter unf fich felbft in den Senktaften (Caiffon) ein- und ausichtenfen können. Es ift für eine ausreichende Zahl von in gutem Zuftand befindlichen, an fichtbarer Stelle belegenen Sicherheitsventilen und Drudmeffern und für regelmäßigen und reichlichen Luftwechfel zu forgen.
- b) Arbeiter, welche Herz- oder Lungensehler haben, an Blutandrang gum Kopfe leiden, oder bei welchen die Berbindungsgänge zwischen Rase und Ohr verstopft find, find von der Arbeit anszuschließen.
- c) Der einzelne Arbeiter foll höchftens 8 Stunden täglich in Brefluft arbeiten.

## §. 26.

Bei Tunnel. und Stollenban-Arbeiten ift erforderlichen Falles für reichliche Buführung frifcher Inft zu forgen, beim Borhandenfein schlagender Wetter find Sicherheitstampen zu benugen.

a) Jedem Materialzuge im Tunnel nuß ein Arbeiter voransgeben, um die Betriebsficherheit des Geleises zu prüfen. Während des Durchfahrens von Arbeitszügen find die etwa vorbandenen Schüttlicher der Firuftollen oder ber Fallschachte des englischen Einschuttsbetriebes zu schließen, auch alle den Zug geschroenden Arbeiten neben dem Geleise zu unterbrechen.

b) Forderschächte find nicht über, sondern neben dem Geleise anzulegen. Bei Forderhoben von über 25 Meter find fur die Fordereinrichtungen nur Stahldrahtseile zu verwenden.

#### S. 27.

a) Die Sprengmittel find jedenfalls in besonderen Ranmen und thunlichst in 50 Meter Abstand von Wegen, Arbeitöstellen, offenen Feuern oder Baulichkeiten zu lagern und aufzubewahren. Der Aufbewahrungsraum ift durch eine Tasel mit der Aufschrift: "Barnung, Sprengmittel" weithin erkennbar zu machen und so zu verschließen, daß er von Unbesugten nur unter Anwendung von Gewalt geöffnet werden kann.

b) Die Aufbewahrungeranme durfen nicht mit offenem Lichte, auch nur mit

Bilgichuben betreten werden.

e) Bundhutden oder sonftige Bundftoffe durfen nur gesondert von den

Sprengmitteln in gleichem Raume aufbewahrt werden.

d) Das Anfthauen gefrorener Sprengmittel darf nie durch Auflegen auf Defen, sondern nur in trockenen Behältern geschehen, welche von aufen durch lambarmes Baffer oder durch Pferdedunger erwärmt werden. Auch soll diese Arbeit, ebenso wie die Ansertigung von Sprengpatronen, nur unter Aussicht in angemeffener Entfernung von Gebänden und Menschen erfolgen.

e) Der Arbeiter darf die Sprengmittel nur von dem Unternehmer oder deffen Beauftragten in Empfang nehmen und nur nach deffen Anweisung

verwenden.

- f) Die Benugung des reinen Sprengols, der Schiesbannwolle, sowie verdorbener oder gefrorener Sprengmittel jum Sprengen ift unguläfifig. Berdorbenes Opnamit (welches durch stechenden Gernch, hanfig auch durch Entwickelung rothbraumer Dampfe erkennbar ift) soll unter Aufficht in offenen Keuern verbraunt werden.
- g) Das Sprengen mit losem Bulver ift nur dort gestattet, wo ein seitliches Berlaufen des Pulvers in dem Bohrloche nicht zu erwarten ift. Jedenfalls muß loses Pulver in senersicheren Behältern zur Verwendungsstelle gebracht werden. Bei dem sogenannten Schnüren (Laden eines durch Sprengen mit Dynamit erweiterten Bohrloches mit Pulver) muß zwischen dem Abschieben des Dynamits und dem Laden mit Pulver ein Zeitraum von mindestens 15 Minnten liegen. Im Uedrigen ist nur die Verwendung von Sprengkossen in Patronen gestattet, und sollen die Pa-

tronen aus geleimtem Papier gesertigt sein. Steht gn befürchten, daß bei Berwendung einer größern Zahl von Patronen in demselben Bohrloche bieselben burch seitliches Gineinlausen von Boben mahrend bes Ladens getrennt werden tonnten, so ift in das Bohrloch zunächst eine Papierhulse von angemeffener Starte einzuschieben, in welche alsdann die Batronen gebracht werden.

h) Als Befagmittel durfen nur weiche Materialien, welche teine Funken reißen, beningt und biefe ebenfo wie die Patronen nur mittels hölzerner ober kupferner Dammer (Ladestöde) in die Bohrlöcher gebracht werden. Die Verwendung eiferner Nadeln beim Befegen ift verhoten.

i) Die Zundungen muffen fo beschaffen sein, daß dem damit beschäftigten Arbeiter genugende Zeit bleibt, einen ficheren Ort anfinsuchen.

k) Die Berwendung einfacher Garngunder ift unterfagt; es find mindeftens

doppelte oder umfponnene Garngunder gn verwenden.

1) Der Besehl jum Angunden darf nur vom Anssehr und nur dann ertheilt werden, wenn in angemessen 3wischenraumen ein dreimaliges, ansreichend lautes Barnungszeichen mittelst eines Gornes, einer Glode oder mittelst Juruses gegeben ift, und nachdem, soweit möglich, die Ueberzengung gewonnen wurde, daß Menschen nicht mehr gesährbet sind.

m) Liegen Sprengstellen in geringen Abstanden von einander, fo find die Zeichen auf verschiedene Urt zu geben, um Berwechselungen gu vermeiden.

n) Wo ein zu weites Fliegen der Sprengftude befurchtet werden ning, ift daffelbe durch Abbeckung der Schiffe mittelft Faschinen, geflochtener hurden, Schugdedel oder dergleichen zu verhindern.

0) 200 auf Wegen, Gifenbahnen, Wafferstraßen oder an fonftigen Orten Die gufallige Annaherung Unbetheiligter zu befürchten ift, find Boften mit

Rabnen andzustellen oder Absperrungen vorzunehmen.

- p) hat ein Schuß versagt, so darf das Zeichen gur Annahernng an die Arbeitsstelle erft 10 Minuten nach erfolgtem Angunden gegeben werden. Gin berartiger Schuß darf nicht ausgebohrt, soll vielmehr mittelst einer Schlagpatrone gur Entgündung gebracht werden. In diesem Zwecke darf aber der Besah nur durch Werkzenge and Holz, Weichtnufer oder Weichnessung nnd nicht weiter als bis auf 10 Centimeter über der Batrone enternt werden.
- q) Das Tieferbohren ftehengebliebener Sprenglochrefte (Bfeifen) ift verboten.
- r) Bei jeder handhabung von Sprengmitteln (Beforderung, Verarbeitung 2c.) ift das Rauchen verboten.

s) Sprengstoffe follen nicht gemeinschaftlich mit anderen Materialien ober Gegenständen befordert werden; auch find Borübergebende durch Buruf zu warnen.

## C. Strafbeftimmungen.

Betriebsunternehmer, welche den vorstehenden Unfallverhutungsvorschriften zuwiderhandeln, fonnen mit ihren Betrieben in eine höhere Gesahrenklasse eingeschätst oder falls fich die letteren bereits in der höchsten Gesahrenklasse befinden, mit Zuschlägen bis zum doppelten Betrage ihrer Beitrage belegt werden. (\$. 78 Absat 1 Biffer 1 und \$ 80 des Unfallversicherungsgeseges in Berbindung mit \$ 44 des Banunfallversicherungsgeses.)

### II. Boridriften für die Berficherten.

A. Allgemeine Beftimmungen.

#### 6. 1.

Die Berficherten haben die Kenntniff der fie betreffenden Unfallverhutungevorschriften durch ihre Unterschrift anzuerkennen.

#### S. 2.

Arbeiter, welche an Bruchschaden, Epilepfie und Schwindel leiden, schwerhörig oder furgfichtig find, haben von diesen Gebrechen vor Beginn der Arbeit Anzeige zu machen. Bruchleidende Arbeiter haben ein paffendes Bruchband zu tragen.

#### S. 3.

Alle Arbeitsgerathe find nur dem jedesmaligen Zwed entsprechend und ohne übermäßige Inauspruchnahme gu benugen.

#### S. 4.

Die Branchbarteit aller Gerathe, Bertzenge w. ift von den Berficherten zu prufen und find schadhafte Gegenstände guruckzugeben.

#### \$. 5.

Befonders gefahrbringende Orte find thunlichft nicht, und auch fonft nur die-

jenigen Theile der Arbeitoftellen gu betreten, wohin die Berficherten burch ihre Be-fchaftigung ober durch den Auftrag der Arbeitgeber geführt werden.

#### S. 6.

Beim Sinnnterwerfen von Gegenständen hat man fich zu verfichern, daß Riemand gefährdet ift.

#### S. 7.

Es ift zu vermeiden, durch unvorfichtige und muthwillige handlungen fich selbst oder Anderen Gefahr zu bereiten. Beispielsweise find Wertzeuge und Gerathe vorsichtig zu handhaben und abzulegen; vorstehende Nagel an Brettern u. f. w. find auszuziehen oder umzuschlagen.

## B. Befondere Beftimmungen.

## 1. Erd- und felsarbeiten.

#### a) Qofen und Qaben bes Bobens,

#### S. 8.

Das lothrechte Abstechen, das Unterhöhlen (Unterschrämmen) des Bodens ift nur bei Goben bis gn 1 1/4 Weter gulafing.

#### 6. 9.

Wird eine Erdwand durch Abkeilen oder Sprengen geloft, so darf am Fuse berselben, mahrend dieser Berrichtung und solange die Absturzstäche nicht angemessen abgeboscht und von losen absturzbrohenden Theilen gereinigt ift, nicht gearbeitet werben.

#### S. 10.

Es ift darauf zu achten, daß die Fordergerathe mahrend des Ladens gegen Rippen und Rollen gefichert find.

#### b) Bewegung bes Bodens und anderer Maffen.

#### S. 11.

Einzelne durch Menschenkraft bewegte Bagen durfen nur in ausreichenden Ab-ftanden auf einander folgen.

#### 6. 12.

Rippmagen find vor Beginn der Fahrt derartig festzustellen, daß ein selbstthatiges Rippen mahrend der Fahrt oder ein Ablofen beweglicher Theile ausgeschloffen ift.

#### 6. 13.

Das Auppeln der Wagen darf nicht mahrend der Bewegung derfelben erfolgen.

#### 6. 14.

Das Durchfriechen unter oder zwischen ben Wagen und das Ueberschreiten der Geleise furz vor den bewegten Fahrzeugen ift verboten.

#### \$. 15.

Bahrend des Ein- und Ansfahrens eines Arbeitszuges aus dem Ladegeleise ift der Aufenthalt zwischen biesem und einer hoben Abtragswand ungulafing.

#### S. 16.

Sofern die Beforderung von Menschen auf Arbeitszügen ausnahmsweise gestattet wird, ift jedes Stehen mahrend der Fahrt, desgleichen das Sigen auf den Stirnoder Schildbrettern der Wagen, das Stehen oder Reiten auf den Buffern unterfagt. Das Ein- und Aussteigen darf nur bei stillstehendem Zuge geschehen, auch sind in erster Reihe die Bremswagen und die der Losomotive zunächst stehenden Wagen zu besetzen.

#### c) Abladen bes Bodens u. f. w.

#### \$. 17.

Beim Boricbieben eines im Entladen befindlichen Juges haben die Arbeiter die Bagen gu verlaffen oder fich in gesicherter Stellung in benfelben niederzusegen.

#### 6. 18.

Das Entleeren der Trausportgefaße darf erft gescheben, nachdem dieselben jum Steben gebracht worden find.

#### \$. 19.

Nach Ansichaltung der Festitellungsvorrichtung des Kippkastens find die Bortehrungen (transportable Kippketten x.), durch welche ein vorzeitiges und gefahrbringendes lleberschlagen der Rippkasten nach der einen oder anderen Seite verbindert wird, zu benutzen.

## 2. Sonftige Tiefbanten.

S. 20.

Die von den Betriebsunternehmern für Arbeiten, welche die Gefahr der Angenbeschädigung durch Splitter oder Funten mit fich bringen, gelieserten Schufbrillen, sowie die jur Verwendung bei Bearbeitung ftanbiger und gesundheitsgefährlicher Stoffe bestümmten Mundschwämme find zu benugen.

#### S. 21.

Das Abladen schwerer Schienen oder auderer schwerer Gegenftande ift, sofern nicht maschinelle Borrichtungen zu dem Zwede vorhanden find, auf schrägen Gleitschienen oder Gleitbalten zu bewirfen.

#### S. 22.

Bei Grundungen mittelft Pregluft ift Folgendes gu beachten.

- a) Arbeiter, welche Lungen oder Herzsfehler haben, an Blutandrang nach bem Ropfe leiben, oder bei welchen die Berbindungsgange zwischen Nafe und Ohr verftopft find, haben dies anzuzeigen; fie durfen nicht als Taucher oder in den Senkfähen (Caiffons) arbeiten.
- b) Die Arbeiter haben eine besonders undeterne Lebensweise zu beobachten und fich möglicht bes Genuffes blabender Nahrungsmittel (Gemuse und Schwarzbrod) zu enthalten.

#### §. 23.

Bei Tunnel. und Stollenbanarbeiten find mabrend des Durchfabrens von Arbeitszügen alle den Zug gefährdenden Arbeiten neben dem Geleife zu unterbrechen.

Beim Borhandenfein folagender Wetter ift nur mit der Gicherheitstampe gn arbeiten.

#### S. 24.

Bei Berwendung von Sprengmitteln ift das Folgende gu beobachten:

- a) Die Aufbewahrungeraume durfen nicht mit offenem Lichte, auch nur mit Gilaiduben betreten werden.
- b) Das Anfthauen gefrorener Sprengmittel barf nie durch Auflegen auf Defen, sondern nur in trockenen Behältern geschehen, welche von außen durch lauwarmes Waffer oder durch Bierbedung erwarmt werden. Auch darf diese Arbeit, ebenso wie die Anfertigung von Sprengpatronen nur unter Anfficht und in angemeffener Entfernung von Gebäuden und Menfichen vorgenommen werden.

- c) Der Arbeiter darf die Sprengmittel nur von dem Unternehmer oder deffen Beauftragten in Empfang nehmen und nur nach deffen Anweisung verwenden. Die nicht verwendeten Sprengmittel muß er vor dem jedes-maligen Verlassen der Arbeitsstelle zurückgeben.
- d) Das Einsteden des Sprengftoffes in die Taschen a. des Anzuges ift untersagt. Die Benutung des reinen Sprengöls, der Schießbaumwolle, sowie verdorbener oder gefrorener Sprengmittel zum Sprengen ift unzuläsig. Berdorbenes Opnamit (welches durch stechenden Geruch, hanfig anch durch Entwidelung rothbranner Dampfe erkennbar ift) soll unter Anfiftet in offenen Kenern verbrannt werden.
- e) Das Sprengen mit lofem Pnlver ift nur bort gestattet, wo ein seitliches Berlaufen des Pnlvers in dem Bohrloche nicht zu erwarten ift. Zedenfalls mit loses Pulver in semenderen Behältern zur Verwendungsstelle gebracht werden. Bei dem sogenannten Schnüren (Laden eines durch Sprengen mit Ounamit erweiterten Bohrloches mit Pulver) muß zwischen dem Abschien des Ounamits und dem Laden mit Pulver ein Zeitranm von mindestens 15 Minnten liegen. Im lebrigen ift nur die Berwendung von Sprengsoffen in Batronen gestattet. Steht zu befürchten, daß bei Verwendung einer größeren Jahl von Patronen in demselben Bohrloche dieselben durch seitliches hineinlausen von Boden während des Ladens getrennt werden sonnten, so ist in das Bohrloch zunächst eine Bapierhülse von angemessene Statte einzuschieben, in welche alsdann die Valrenn gebracht werden.
- f) Als Befagmittel durfen nur weiche Materialien, welche teine Funken reiften, benuft und diefe, ebenfo wie die Patronen, nur mittelft hölzerner oder kupferner Dammer (Ladestöcke) in die Bohrlöcher gebracht werden. Die Verwendung eiferner Nadeln beim Befegen ift verboten.
- g) Die Patronen dürfen erft unmittelbar vor ihrer Verwendung mit dem Bundhutden oder der Zundichnur versehen werden.
- h) Die Verwendung einsacher Garngunder ift unterjagt; es find mindeftens doppelte oder umsponnene Garngunder zu verwenden.
- i) Nach dem erften Zeichen, welches vom Auffeber zum Angunden der Schuffe gegeben wird, baben fich die Arbeiter nach gegebenen Anordnungen in eine gehörige Entfernung ober einen etwa vorhandenen Schufgraum fofort guruckinziehen und bort fo lange zu bleiben, bis nach erfolgter Sprengung abermals ein Zeichen gegeben worden ift.

- k) Bo ein zu weites Fliegen der Sprengftude befürchtet werden muß, ift dies durch Abbedung der Schuffe mittelft Faschinen, geflochtener hurden, Schugbedel oder dergleichen zu verhindern.
- 1) hat ein Schuß versagt, so burfen fic die Arbeiter erft nach gegebenen Beiden wieder der Arbeitsstelle nabern. Ein derartiger Schuß darf nicht ausgebohrt werden, soll vielmehr mittelst einer Schlagpatrone gur Entzundung gebracht werden. Bu diesem Zweck darf aber der Besah nur durch Wertzeuge aus holz, Weichtupfer oder Weichmessing und nicht weiter als bis auf 10 Centimeter über der Batrone entfernt werden.
- m) Das Tieferbohren fteben gebliebener Sprenglochrefte (Pfeifen) ift verboten.
- n) Bei jeder Sandhabung von Sprengmitteln (Beforderung, Berarbeitung u. f. m.) ift bas Ranchen verboten.
- o) Sprengftoffe durfen nicht gemeinschaftlich mit anderen Gegenftanden befordert werden. Bornbergebende Berfonen find durch Buruf zu marnen.

## C. Strafbestimmungen.

Berficherte, welche den Unfallverhütungevorschriften zuwiderhandeln, werden gemäß \$. 78 Mbjag 1 Biffer 2 und \$. 80 des Unfallversicherungsgesess in Berbindung mit \$. 44 des Bannnfallversicherungsgesesses mit Geldstrafen bis zu fechs Mark belegt.

## III. Rebenbetriebe.

Auf Rebenbetriebe, welche gemäß §. 9 Abjag 2 des Bannufallverscherungsgesesse vom 11. Inti 1887 der Tiefban Bernisgenoffenschaft angebören, finden, joweit die vorstehenden Unsallverhütungsvorschriften nicht Plag greisen, die Borschriften derienigen Bernisgenoffenschaften Anwendung, zu denen diese Betriebe gehören wurden, wenn sie Hamptbetriebe waren.

## IV. Musführungs=Beftimmungen.

1. Die Betriebnuternehmer find verpflichtet, die von der Berniggenoffenichaft beschloffenen Unfallverhutungevorschriften auszuführen und für gewiffenhafte Beobachtung derfelben Sorge zu tragen, sowie die in ihren Betrieben beschäftigten Beamten zur ftrengsten handhabung fammtlicher Borschriften gegenüber den Berficherten anzuhalten.

2. Die Unfallverhütungsvorschriften fur die Berficherten find, soweit dieselben nach der Art des Betriebes in Betracht fommen fonnen, auf jedem Arbeitsplaße an leicht sichtbarer Stelle anszuhängen und den Arbeitern gegen Unterschrift bekannt zu geben.

3. Ueberschreitungen der den Arbeitern bekannt gegebenen Borschriften seitens eines derselben hat der Betriebsunternehmer bezw. deffen Stellvertreter dem Borstande der Betriebs oder Bankrankenkasse oder, wenn eine
solche für den Betrieb nicht errichtet ift, der Ortspolizeibehörde zur Befrafung anzweigen.

4. Bu den durch die vorstehenden Unfallverhütungsvorschriften nothwendigen Aenderungen und Einrichtungen wird den Betriebsnuternehmern eine Frist von Drei Monaten vom Tage der Bekanntmachung dieser Vorschriften durch die Zeitung "Tiefdan" an gewährt. Im Uedrigen treten dieselben mit dem Tage dieser Bekanntmachung in Kraft.

5. Der Genoffenschaftsvorstand fann die Betriebonnternehmer auf ihren Antrag und nach gutachtlicher Aenperung des Bertrauensmannes von der Befolgung vorstehender Borichriften theilweise entbinden, wenn der Betrieb durch dieselben ungebührlich erschwert oder wirthschaftlich unmöglich gemacht werden wurde.

## V. Regiebauten.

Die vorstehenden Unfallverhntungevorschriften gelten mit folgenden Maggaben auch fur die Bauarbeiten derjenigen Unternehmer, welche nicht Mitglieder der Genoffenschaft find, aber im Bezirke derfelben Banarbeiten ansführen.

1. Der Abschnitt IV. Ziffer 2 erhält die folgende Fassung:
Den Arbeitern sind vor Antritt der Arbeit die für sie in Betracht tommenden Unfallverhütungsvorschriften bekannt zu geben, und haben dieselben die Kenntniß der letteren durch Unterschrift auzuerkennen.

2. Die Frist zur Bornahme der nothwendigen Aenderungen und Ginrichtungen (Abschnitt IV. Ziffer 4) beginnt mit der Beröffentlichung dieser Berichtigten durch die bobere Berwaltungsbeborde,

3. Der Abschnitt I. C. erhalt folgende Raffung:

Die Unternehmer werden bei Juwiderhandlungen gegen vorstehende Unfallverhütungsvorschriften mit Inschlägen bis zum doppelten Betrage der Bramie belegt.

### VI. Anhang.

1. Für die Abwendung von Unglücksfällen fonnen auf Antrag des Arbeit gebers oder des zuftändigen Bertrauensmannes von der Bernisgenoffenschaft Belohnungen bis zu einhundert Mark gewährt werden.

2. Es wird dringend empfohlen, auf den Baufiellen Verbandzeug und die bei Berlehungen nothwendigen Medicamente vorrathig gu halten.

Beschloffen in der Genoffenschaftsversammlung zu Berlin am 23. Juli 1889.

Der Borftand. Bartell.

Die vorstehenden Unfallverhütungevorschriften der Tiefbau-Bernfegenoffenschaft werden gemäß §. 78 Absat 2 des Unfallversicherungsgesestes vom 6. Inli 1884 in Berbindung mit §. 44 des Bauunfallversicherungsgesestes vom 11. Inli 1887 genehmigt.

Berlin, den 4. Dezember 1889.

Das Reichs-Versicherungs-Umt.

(L. S.)

Dr. Bödifer.

R.B. A. I. 2808.



# für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 14.

Renftrelig, den 29. Marg.

1890.

#### Anbalt:

- (1.) Befauntmachung gur Ergaugnug ber Befauntmachung vom 15, Februar 11. Abtheilung. b. 3., betr. bie Invalibitats. und Altereverficherung.
  - (2.) Befanntmachung, betr. Werthbriefe nach Changai (China).
  - (3.) Befanntmadmng, betr. Boftpadete nach bem Dranic-Freiftaat und nach ber Enbafrifanifchen Depublit.

Dieuft 2c. Radrichten. III. Abtheilung.

## II. Abtheilung.

(1.) Das Formular Anlage B der Befanntmachung vom 15, v. D. in Dr. 7 des Dificiellen Angeigere 1890, betr. die Invaliditate, und Altereversicherung, wird. wie biedurch gur öffentlichen Renntniß gebracht wird, mit Rudficht auf die Beftimmung in \$. 17, Abjat 3 des Reichsgeseges vom 22. Juni 1889 in nachftebender Weife ergangt:

Der unterzeichneten Stelle ift amtlich nichts davon befannt geworden, daß der Erfrantte nich die Rrantbeit porfablich oder bei Begebung eines durch ftrafgerichtliches Urtheil feftgestellten Berbrechens, durch schuldhafte Betheiligung bei Schlägereien oder Raufhandeln, durch Truntfälligkeit oder durch geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen hat.

Formulare fur die Bescheinigungen find in der früher Bellwig'ichen hofbuchbruckerei (jest S. Pilger) hieselbst vorrathig.

Renftrelig, den 25. Marg 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes = Regierung.

F. v. Dewis.

(2.) Bom 1. April ab find Briefe mit Werthangabe bis zum Meiftbetrage von 8000 M. im Berkehr mit der Deutschen Bostagentur in Shanghai (China) zugelaffen.

Die Tage sest sich zusammen and dem Borto und der sesten Gebühr für einen Einschreibbrief von gleichem Gewicht, sowie aus einer Versicherungsgebühr von 28 Pf. für je 160 M.

Schwerin (Medlb.), den 25. Marg 1890.

Der Raiferliche Ober-Boftbirector. In Bertretung: Siemens.

(3.) Von jest ab können Postpackete ohne Werthangabe im Gewichte bis 3 kg nach dem Oranje-Freistaat und nach der Subafrikanischen Republik (Transvaal) versandt werden.

Ueber die Tagen und Berfendungsbedingungen ertheilen die Bostanstalten auf Berlangen Auskunft.

Schwerin (Medlb.), den 25. Marg 1890.

Der Raiserliche Ober-Bostdirector. In Bertretung: Siemens.

## III. Abtheilung.

(1.) Ce. Königliche Sobeit der Großherzog haben nach dem Ableben des Garten-Inspectors Starte ben hofgartner Carl Dietsch jum Borftande der hiefigen Großberzoglichen hofgartnerei zu ernennen geruht.

Reuftrelig, den 18. Marg 1890.

(2.) Nach erfolgter ftanbischer Prasentation ift an Stelle bes verstorbenen Kammerherrn von Bord auf Mollenbed ber von Warburg auf Stolpe zu einem burgerlichen Mitgliede ber verstartten Erfap. Commission bes Aushebungsbezirks Reustrelig auf die drei Jahre 1890, 1891 und 1892 bestellt worden.

Reuftrelig, ben 25. Marg 1890.



# für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 15.

Reuftrelig, den 8. April.

1890.

#### Inbalt:

- I. Abtheilung. (M 3.) Berorbnung, betr. bie Ablieferung menichlicher Leichname an bas anatomifche Inftitut ju Roftod.
- 11. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. bas Roniglich Italienische Confulat gu Stettin.
  - (2,) Befanntmachung, betr. bie Ginreichung von Impf=lleberfichten pro 1889.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Rachrichten.

## 1. Abtheilung.

(M. 3.)

## friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großherzog von Medlenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Rostof und Staraard Serr 2c. 2c.

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großberzog von Medlenburg-Schwerin und nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Stäuden, was folgt:

#### S. 1.

Aus allen Theilen Unferes Landes sind fortan, vorbehaltlich der Bestimmungen im \$.2, die Leichname der nachstehend verzeichneten Personen gegen Erkattung der Transportkoften, übrigens aber unentgeltlich, ohne Zeitverluft an das anatomische Institut der Universität zu Rostock unter der Abresse des Dirigenten desselber abzuliefern:

1. der hingerichteten Berbrecher (cfr. §. 3);

2. der rechtsfraftig gur Todesstrafe Bernrtheilten, welche vor der Bollstredung im Untersuchungsgefängniß oder, wenn gur Zuchthausstrafe begnadigt, im Zuchthause verftorben find;

3. der jur Zuchthausstrafe Berurtheilten, welche nach der Nechtsfraft des Urtheils im Untersuchungsgefängniß ober im Zuchthause oder im Falle einer durch Geisteskrantheit veranlaßten Hinausschiedeung oder Unterbrechung der Zuchthausstrafe vor vollständiger Berbühung derselben in einer Irren-Helgeanstalt verstorben sind;

4. derjenigen Personen, gegen welche in Gemäßheit des §. 362 Abf. 2 des Strafgesebuches auf Ueberweifung an die gandespolizeibeborde erkannt ift, wenn fie mabrend der Strafhaft oder der Rachhaft verstorben fund;

5. derjenigen Perjonen, welche fich felbst entleibt haben, fofern biefelben n. aus Armentaffen bauernd verpflegt worden find ober

b. auf öffentliche Roften ju begraben fein wurden,

und fich nicht ergeben bat, daß die Selbsteutleibung im Bustande der Ungurechnungefabigfeit gescheben ift.

#### S. 2.

Die vorstehend vorgeschriebene Ablieferung bat gu unterbleiben,

a. wenn nach bem Erachten ber guftandigen Inftigbehorden ber Leichnam behufe Ginteitung einer Untersuchung gur Stelle bleiben muß,

b. wenn Angehörige des Berftorbenen innerhalb 48 Stunden nach dem Tode die Auslieferung der Leiche behuff der von ihnen auf ihre Koften zu beschaffenden Beerdigung beantragen,

c. wenn dem Transport der Leiche nach Roftod medicinalpolizeiliche Grunde entgegenstehen, inobesondere die Gefahr der Verschleppung einer anstedenden Krankheit, mit welcher der Verstorbene behaftet war, oder wenn der Leichnam bereits in Faulnig übergegangen ist.

#### 6. 3.

Die im 6, 1 sub 2, und 3, porgeschriebene Ablieferung erftrecht fich auch auf die Leichname folder Berbrecher, welche in Gemäßheit der bestehenden Bertrage aus dem biefigen gande jur Strafverbugung in Dedlenburg-Schweriniche Strafanstalten abgeliefert merben.

Für etwaige in Dedlenburg. Strelipichen Schwurgerichtsfachen beim Schwurgericht in Buftrom fattfindende Sinrichtungen normirt nach wie vor die Berordnung

vom 2. Rebruar 1884 (Diffic, Mug. Rr. 7).

Urfundlich unter Unferer Bochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Großbergoglichen Infiegel.

Gegeben Bondon, den 25. Darg 1890.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. W.

R. p. Demin.

## II. Abtheilung.

(1.) Ce wird hiedurch jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß das Koniglich Italienische Confulat ju Stettin, welches auch fur bas Großbergogthum Dedlenburg Strelig guftandig ift, bem Raufmann Maximilian Depler gu Stettin verlieben und demfelben bas Erequatur Ramens bes Deutschen Reiches ertheilt morben ift.

Reuftrelig, den 27. Marg 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. R. v. Dewis.

(2.) Diejenigen Ortsobrigfeiten, welche die Ueberfichten über das Ergebniß der Impfungen im Ralenderiabre 1889 bieber nicht eingereicht baben, werden bierdurch aufgefordert, ihrer bezüglichen Berpflichtung innerhalb 14 Tagen nachzutommen.

Bugleich werden die Impfarzte bierdurch daran erinnert, die Fragebogen über besondere Vortommuiffe beim Impfgeschäfte im Jahre 1889, soweit foldes noch nicht geschen, durch Bermittelung der Impfbegirte-Beborden bierber gelangen ju laffen. Reuftrelig, den 2. April 1890.

Großberzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

R. v. Dewis.

## ERE. Abtheilung.

(1.) Co. Königliche hoheit ber Großherzog haben ben bisherigen Sattelmeifter Ernft Schiele von Oftern b. 3. ab jum Bereiter beim Großherzoglichen Marftalle zu ernennen geruht.

Renftrelig, den 22. Marg 1890.

(2.) Der Referendar Mag Raspe in Reubrandenburg ift heute zu dem Amte eines Notars zugelaffen worden.

Renftrelig, den 29. Marg 1890.

(3.) Bom Großberzoglichen Confistorio ift dem Candidaten der Theologie Otto Schinn and Weitin nach bestandener zweiter theologischer Prüfung das Zeugnist der Wahlfähigkeit zum Pfarramte ertheilt worden.
Rentrelis, den 26. Marz 1890.



## für Gesetsgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 16.

Renftrelig, den 15. April.

1890.

#### Inbalt:

Berordnung, zur Abanberung ber Berordnung vom 14. April 1885. I. Abtheilung. (M. 4.) betr. bie Obliegenheiten und bie Webuhren ber Schornfteinfeger.

## 1. Abtheilung.

Friedrich Wilhelm. (N. 4.)

## von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg, Rurft ju Benben, Schwerin und Rabeburg, auch Graf ju Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Bur Ergangung und Abanderung Unferer Berordnung vom 14. April 1885, betreffend die Obliegenbeiten und die Bebubren ber Schorusteinfeger, verordnen Bir nach verfaffungemäßiger Berathung mit Unferen getrenen Ständen das Rachitebende:

A. Der zweite Abjag des S. 9 und der zweite Abjag des S. 11 der Berordung vom 14. April 1885 fommen in Wegfall.

B. Die \$5. 3 bis 6 der ermähnten Verordnung erhalten folgende Kaffung:

Innerhalb des ihnen gugewiesenen Rehrbegirts find die Schornsteinfeger insbefondere verpflichtet:

1. bei Fenersbrüuften, welche am Orte ibres Bobufftes entsteben, fich mit ibren Lenten ohne besondere Aufforderung fchlennigft an die Brandftelle gu begeben, und dort fich gur Berfügung des Dirigenten der Lofchanftalten gn ftellen;

2. die Obrigfeiten auf Erfordern bei Benichtigungen und fonftigen feuerpolizei-

lichen Amtegeschäften in unterftuben :

3. Die von Brivatlenten ihnen aufgetragenen Arbeiten ihres Gewerbes gu über-

nehmen und ordnungemäßig aneguführen;

4. unaufgefordert - und gwar in den Stadten nach am Tage vorher erfolgter Benadrichtigung der Bebande-Inhaber - die im S. 4 angeordneten Reinigungen der Fenerungsanlagen innerhalb der vorgeschriebenen Friften vorzunehmen.

#### 6. 4.

- I. Durch den Schornsteinfeger find mahrend des Gebranches zu reinigen:
  - 1. vierteliabrlich die fteigbaren Schornfteine, welche gur Ableitung des Rauches gewöhnlicher Renerungen dienen (cfr. jedoch unten sub II);
  - 2. zweimonatlich (cfr. jedoch unten sub II);

a. Die engen Schornfteine:

- b. die Schwibbogen (d. h. die ohne Berbindung mit einer Schornftein. anlage jum Anffangen der Flammen und Funten bestimmten Bogen über offenen Kenerungen), und gwar ohne Unterschied des Standes des Gebaude Inbabers.
- II. Die Ortsobriafeiten find befugt:

1. fürgere Reinigungefriften vorzuschreiben:

- a. für Diejenigen Schornsteine, welche jur Aufnahme des Rauches befonderer Beigungen ans Sabriten, Brennereien, Brauereien, Bactereien und abnlichen Unlagen Dienen, ober in welche mehr ale funf Rauchröhren munden :
- b. in einzelnen Fallen wegen mangelhafter Conftruction und Beichaffenbeit der Schornsteine ober wegen der Urt des gur Bermendung fommenden Brennmaterials;
- 2. unter dem Borbehalt jederzeitigen Widerrufe:
  - a. bei benienigen Schornsteinen, welche mit glaffrten Thourobren ausgefest find, die Berpflichtung gur Reinigung auf 3mijchenraume von vier Monaten zu beichranten ;
  - b. fur Diejenigen fteigbaren Schornsteine über offene Renerungen, in welche Dieurobren nicht geführt find, eine halbjährige, fowie fur Diejenigen engen Schornsteine, in welche bochstens zwei Dfenrobren ge-

leitet find, und fur die Schwibbogen eine vierteljahrige Reinigung für ausreichend zu erflaren.

- III. Bunichen die Inhaber der Feuerungsanlagen haufigere Reinigungen als die nach den Vorschriften sub I und II erforderlichen, so tonnen fie diese nach ihrer Bahl durch den Schornsteinfeger oder andere Personen beschaffen laffen, bezw. selbst beschaffen.
  - IV. 1. Gleichzeitig mit den Schorusteinen haben die Schorusteinfeger auch die im Gebranch gewesenen Rauchkanate und sonstigen Rauchröhren zu fanbern, insoweit solde von ihnen gereinigt werden können und nicht etwa ihrer Anlage wegen von anderen handwerkern, insbesondere von Töpfern und Maurern, gereinigt werden muffen.
    - 2. Roche, Brat- und Bactofen haben die Schornsteinseger nur auf ausbruckliches Berlangen der Inhaber zu reinigen. Das Gleiche gilt von den Ableitungsröhren diefer Anlagen, wenn dieselben fich ihrer ganzen Länge nach mit den Anlagen in demfelben (Rüchen- n.) Raume befinden.

#### S. 5.

Die Inhaber von Feuerungsanlagen durfen die Schornsteinfeger an der Ausübung der denselben obliegenden Pflichten nicht hindern. Zuwiderhandlungen unterliegen der Bestrafung auf Grund des §. 368 sub 8 des Strafgesethuches.

#### 6. 6

Werden die Schornsteinseger an der Beschaffung der im §. 4 — I und II — vorgeschriebenen Reinigungen von den Inhabern der Feuerungsanlagen gehindert, so sind sie eigener Berantwortlichkeit gebalten, davon der zuffändigen Polizeibehörde Anzeige zu machen, welche unbeschadet des nach §. 5 etwa einzuleitenden Strasverschrens die Durchsuhrung der ersorderlichen Reinigungen mittelft administrativen Jwanges zu bewirken bat.

Etwaige, zwischen den Inhabern und den Schornsteinsegern über die Bahl der nach §. 4 gebotenen Reinigungen oder über die Reinigungszeit entstehende Differenzen sind auf Antrag von der einen oder anderen Seite durch die Ortsobrigfeiten zu entscheiden.

C. An Stelle der Anlage A. der Berordnung vom 14, April 1885 — Schema gum Kehrregister — tritt die Anlage A. dieser Berordnung.

Die bisherige Kehrlohntage — Anlage B der alteren Berordnung — wird unter I sub 4 dahin abgeandert, daß fur einmaliges Fegen eines Schwibbogens 15 Bf. zu gablen find.

D. Diese Berordnung tritt mit ihrer Publikation in Kraft und find von diesem Beitpuntte ab alle alteren entgegenftebenden Bestimmungen aufgeboben.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoglichen Infiegel.

Begeben Bondon, ben 27. Darg 1890.

(L. S.)

Friedrich Wilhelm, G. S. v. D. R. v. Dewis.

## Rebrregister für das 3abr 18

Mnlage A.

| Ortjoaft. | Wohn-<br>ftelle.                | fteig-<br>fteig-<br>bare. | ne. | Schwibbogen. | Şerbe. | Hauchröhren. | Januar. | Gebruar. | Mars. | Mpril. | Mai. | Bund. | Buff.   | Anguß. | September. | October. | November. | December. | Bes<br>mertungen. |
|-----------|---------------------------------|---------------------------|-----|--------------|--------|--------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|---------|--------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| Mildenig. | Erbpacht-                       | 2                         | _   | _            |        | -            | 1       | -        |       |        | 1    |       | _       |        |            |          |           | _         |                   |
|           | stelle                          | -                         | 1   | -            |        | -            | 2       |          | 2     | -      | 10   |       |         |        | -          | -        | 10        | -         | Winterheigung     |
|           | Mr. 1.                          |                           | -   | 1            | -      | -            | -       | 17       |       | -      | 10   |       | -       | 10     | -          | -        | 10        |           |                   |
|           | (Burmei-                        | -                         | _   | -            | 2      | -            |         | 17       |       | -      | -    | -     | -       | 10     |            |          |           |           |                   |
| 4         | ster)                           | -                         | _   | -            | -      | 2            | -       | 17       | neme  | -      | 10   | !     |         | 10     |            |          | 10        | -         |                   |
|           | 0), 0                           | 1                         | _   |              | _      | _            | _       | 17       | -     | _      | 10   |       |         | 10     | _          | _        | 10        | -         |                   |
|           | Nr. 2.                          |                           | -   | -            | 1      | -            | -       | -        | -     |        | 10   |       | -       | -      |            |          | -         |           |                   |
|           | (atminb)                        | -                         | -   | -            | -      | 1            |         | 17       | -     | -      | 10   |       | -       | 10     |            |          | 10        | =         |                   |
|           | Hänslerei<br>Nr. 1.<br>(Schulk) | -                         | 2   | -            | 1      | 0            | 2       | 7        | 2     | -      | 10   | -     | 99<br>i |        | 9°)<br>1   | _        | 10        |           | 1 Winterheizung   |

<sup>\*)</sup> Bemerfung: Gind an bem genannten Tage nicht alle in ber entiprechenden Spalte porbereichneten Fenerungsanlagen gereinigt, fo wird bas Datum und bie Babl ber Fegungen in Brudform bemertt, nothigenfalls unter naberer Bezeichnung ber gereinigten Teuerungsanlagen in ber Gpalte für Bemerfungen.

Beransgegeben von ber Gepfbergoglichen Regierunge Regiftratur. Renftrelig, gebrudt in ber hofbuchtruderei von &. Gellmig



# für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 17.

Reuftrelig, den 16. April.

1890.

#### Anbalt:

- II. Abtheilung.
- Befanntmachung, betr. bie Legung ber Stargarb. Bolbegter Lanb: ftrake und Ilmwandlung einzelner Streden berfelben in Communis cations weae.
- (2.) Bublicandum, betr. bie Revibirten Statuten bes Sagelicaben Ber. ficherung &. Bereine für Medlenburg. Schwerin und Strelit.
- (3.) Befanntmachung, betr. bas Koniglich Italienische Confulat in
- (4.) Befanntmachung, betreffend bie fur bie Leiftungen an bas Militar au perantenben Durchifdnittepreife von Raturalien pro Monat Marg 1890.
- (5.) Befanntmadung, betr. Die Ginbernfung bes Deutschen Reichstages. (6.) Befanntmachung, bete. Die Ginrichtung einer Boftagentur gu Stephans.
- ort im Deutschen Meu: Bninea. Contaebiet.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Nachrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Muf den Antrag der Gutsherrichaft gu Leppin werden nach Anhörung der Wege Commiffion und Deputation und nach erfolgter Buftimmung der Stande

1. die alte Landftrage von Stargard nach Woldegt ale folde, inebesondere aber auf dem Bebiete des Bntes Leppin bis jum Cronsberger Bege ganglich gelegt.

2. die nachstehend aufgeführten Theilstreden dieser gandstraße in Communicationswege verwandelt, nämlich

a) die Strede Stargard - Quaftenberg von dem Puntte ab, an welchem nich die alte Strafe von der Stargard - Alt-Rabelicher Chauffee trennt, bis jur Meierei Quaftenberg.

b) die Strede von Quaftenberg bis ju dem Buntte, an welchem die alte Landstrafe vor der Meierei Demis die Chauffer erreicht,

c) die Strecke vom Cronsberger Bege bis jum Plath-Betersdorfer Bege und der Blath-Betersdorfer Beg felbit.

und

3. der von der Guteherricaft zu Leppin angelegte Weg zur Berbindung von Plath mit Croneberg und weiter mit Alt-Kabelich zu einem Communicationewege erklart.

Reuftrelig, den 27. Marg 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(2.) Die Revidirten Statuten des hagelichaden Berficherungs Bereins für Medlenburg Schwerin und Strelig, welche an Stelle der Statuten vom 11. April 1885 treten, find unterm heutigen Datum landesherrlich bestätigt worden.

Renftrelig, den 2. April 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

(3.) Es wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der Kaufmann Guftan Adolph Karow zu Stettin seitens der Königlich Italienischen Regierung zum Vice-Consul bei dem dortigen, auch für das hiefige Großherzogthum zuständigen Italienischen Consulate ernannt worden ist.

Reuftrelig, den 5. April 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

&. v. Demis.

(4.) Die den Liquidationen über Raturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnitts. Preise des Monats Mar: 1890 betragen für:

| 1,  | 100 Rilogramm | Weigen .   |  |  |  |  | 18 16 | 94 | 91 |
|-----|---------------|------------|--|--|--|--|-------|----|----|
| 2.  |               | Roggen .   |  |  |  |  | 17 ,  | 33 |    |
| 3.  |               | Berfte .   |  |  |  |  | 17    | 50 | ·  |
| 4.  |               | Safer .    |  |  |  |  | 17 .  | 20 |    |
| 5.  |               | Erbfen .   |  |  |  |  | 27    |    |    |
| 6.  |               | Stroh .    |  |  |  |  | 7     | 25 | ٠  |
| 7.  |               | Seu        |  |  |  |  | 7     | 25 |    |
| 8.  | ein Raummeter | Buchenholz |  |  |  |  | 8 ,   | 50 |    |
| 9.  | , ,           | Tannenholz |  |  |  |  | 6 ,   | 50 |    |
| 10. | 1000 Goden T  | orf        |  |  |  |  | 8 .   | _  |    |

Der gemäß Artitel II, §. 6 des Reichsgefeges vom 21. 3mi 1887 nach dem Durchschnitt der höchsten Tagespreise des Wonats Marz 1890 berechnete und mit einem Aufschlage von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat April 1890 an Truppentheile auf dem Marsche gelieferte Fourage beträgt für:

| 100 | Rilogramm | Hafer |  |   |   |   |   |   |   | 17 | M | 55   | 9 |
|-----|-----------|-------|--|---|---|---|---|---|---|----|---|------|---|
|     |           |       |  |   |   |   |   |   |   |    |   | , 50 |   |
| . " |           | Ben . |  | • | • | • | • | ٠ | ٠ | 7  |   | 50   |   |

Reuftrelig, den 5. April 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. von Arnim.

(5.) Durch Kaiserliche Berordnung vom 8. d. M. ift der Reichstag des Deutschen Reiches bernfen, am 6. Mai d. 3. in Berlin zusammenzutreten. Renftrelig, den 12. April 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

(6.) In Stephansort im Deutschen Reu-Guinea-Schußgebiet ift eine Kaiserliche Bostagentur eingerichtet worden, deren Thätigkeit sich auf die Beförderung von Briefsendungen aller Art und von Bostpacketen bis 5 kg erstreckt. Im Berkehr

mit der neuen Postagentur kommen, wie im Verkehr mit den anderen, bereits bestehenden Bostagenturen des Schutgebiets, die Portotagen des Weltpostvereins unr Anwendung, nämlich:

mindestens, jedoch 10 Bi. für Waarenproben, 20 Bi. für Geschäftspapiere, zu welchen Sagen gegebenenfalls die Einschreibgebühr von 20 Bi. tritt. Ueber die Sagen für Bostpackete, welche sich je nach dem Besorberungswege und dem Gewicht verschieden stellen, ertheilen die Bostanstalten auf Bestragen Anskunft.

Schwerin (Dedlb.), den 12. April 1890.

Der Kaiferliche Ober-Boftbirector. In Vertretung: Giemens.

#### III. Abtheilung.

(1.) Der Ames Affeffor Freiherr von Malgan zu Burg Stargard ift zum Civilvorsigenden der Erfag-Commission des Anshebungsbezirks Reubrandenburg, sowie zum Commissarius für die Gestellung und Aushebung der Mobilmachungsperde in demselben Bezirke bestellt worden.

Renftrelig, den 20. Marg 1890.

(2.) Der Umto-Affeffor Freiherr von Malgan gu Burg Stargard ift zum gandespolizeidiftricts. Commiffarins für den Stargarder Diftrict bestellt worben.

Renftrelig, ben 20. Darg 1890.

Bierbei: Rr. 12 bes Reichsgejetblatte 1890.

Berausgegeben von ber Grofbergoglichen Regierunge : Regiftratur.

Biengicelin, gebendt in ber Goibuchtruderei von &. Bellwig.



## für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 18.

Renftrelig, den 30. April.

1890

#### Anbalt:

- II. Mbtheilung.
- (1.) Befanntmadning, betr. Die Abanderung Des \$. 75 Der Statuten Des rittericaftlichen Creditvereins.
- (2.) Befanntmachung, betr. Die Beforberung von Leichen auf Gifenbahnen.
- (3.) Befauntmachung, betr. Den Economie Fire Office, Limited, in Loubon.
- (4.) Befanntmachung, betr. Das Bergeichniß ber ritterichaftlichen Boligeiämter.

III. 21btheilung.

Dienft. 2c. Radrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Es wird biedurch gur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die nachstebende, von ber Generalversammlung des ritterschaftlichen Creditvereins am 12. November 1889 beichloffene Abanderung des ersten Absabes des §. 75 der Bereinsstatuten :

Der Creditverein fann einzelne Biandbriefe den Inbabern nicht fundigen. doch bleibt eine gleichzeitige Rundigung aller im Umlauf befindlichen Pfandbriefe porbebalten.

Gind Pfandbriefe verschiedenen Bineinges gur Ansgabe gelangt, fo fann die Kundigung auf alle im Umlaufe befindlichen Pfandbriefe deffelben Binefnges beidrantt merben.

Die Rundigung ift in allen Fallen nur mit Landesherrlicher Genehmigung gulaffig.

Die Rundigungefrift ift eine balbjabrige und lauft von einem Bine.

gablungetermin jum nachften Bindgablungetermin.

Die Kündigung geschiebt durch Einrückung der Erklärung, daß alle im Umlauf befindlichen Pfandbriefe oder alle im Umlauf befindlichen Pfandbriefe defielben Zinsfußes zu einem bestimmten Termin zur Auszahlung gekündigt werden, in die für die Bekanntmachungen der Hanptdirection in S. 63 Abs. 4 bestimmten, nach Bekünden daueben anch in andere öffentliche Rlätter; ein Aufruf der einzelnen Rummern ift nicht erforderlich. Im Uebrigen finden die Bestimmungen über Ausloofungen Anwendung.

im Einverständniß mit des Großherzogs von Medlenburg Schwerin Königlicher Hobeit und nach voraufgegangener verfassungsmäßiger ständischer Berathung landes berrlich bestätigt worden.

Reuftrelig, den 10. April 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung, von Arnim.

(2.) Nach Bublication der Landesherrlichen Verordnung vom 25. März d. 3., betreffend die Ablieferung menschlicher Leichname an das anatomische Institut zu Rostod, ist die Bekanntmachung vom 17. März 1888, betreffend die Beförderung von Leichen auf Eisenbahnen (Officieller Anzeiger 1888, Nr. 13), in der Weise abzuändern, daß die Nummer 5 derselben fortan zu kanten hat:

, 5. Bezüglich der auf Grund der Berordungen vom 2. Februar 1884 (Offic. Anz. Rr. 7) und 25. Marz 1890 (Offic. Anz. Rr. 15) an die Anatomie der Landeuniverstät Rostod abzuliefernden Leichen, bei deren Beforderung Ziffer 8 34 des Betriebsreglements maßgebend ift, bedarf es des reglementsmäßigen Leichenvolles nicht."

Renftrelig, den 12. April 1890.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

(3.) Der Feuer Berscherungsgesellschaft Economic Fire Office, Limited, in London ift die Concession jum Geschäftsbetriebe in den hiesigen Landen ertheilt worden, nachdem sich dieselbe den im §. 2, sub a—c der Berordnung vom 1. Marz 1859, betreffend die Berscherung insbesondere von Gebänden gegen keuersgesahr, enthaltenen Bedingungen, sowie den Bestimmungen der Berordnung vom 22. Mai 1876, betreffend die zur Erhaltung und Berbesserung der fladissischen Löschaftung und Berbesserung der fladissischen Löschaftung und Berbesserung der fladissischen Löschaftung und Berbesserung der fladissischen Loschaftung und Berbesserung der fladissische Loschaftung und Berbesserung und Loschaftung und Berbesserung der fladissische Loschaftung und Berbesserung der fladissische Loschaftung und Berbesserung und Berbesserung und Loschaftung und Berbesserung und Loschaftung und Berbesserung und Loschaftung und Berbesserung und Loschaftung und

Renftrelig, den 12. April 1890.

Großherzoglich Mecklenburgifche Landes Regierung.

von Arnim.

(4.) Das unter dem 8. October 1888 — Difficieller Anzeiger 1888, Rr. 41 — veröffentlichte Berzeichniß der ritterschaftlichen Bolizeiamter im herzogthume Strelig erleibet nachstehende Abanderungen:

1. Jum Dirigenten des ritterschaftlichen Polizeivereins (Rr. 1 des Verzeichnisses) ift der Rittmeister a. D. von Dewig auf Roggenhagen und zu dessen Substituten der Rittergutsbesiger R. Siemers auf Genzlow erwählt worden.

2. Jum Bolizeirichter fur den ritterschaftlichen Bolizeiverein, sowie für die Polizeiamter der Steverschen Guter: Dablen, Louisenhof und Renenfirchen (Rr. 4 des Berzeichnisses) und der ritterschaftlichen Pertinenz Krappunubl (Rr. 10 des Perzeichnisses) ift der Rechtsanwalt Max Raspe in Reubrandenburg bestellt worden.

Renftrelig, den 26. April 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

von Arnim.

#### III. Abtheilung.

(1.) Se. Königliche Sobeit der Großbergog haben die Privatlehrerin Marie Marung hieselbst von Odern d. 3. ab zur hulfstehrerin an der hiefigen Burgerichule zu ernennen geruht.

Renftrelig, den 1. April 1890.

- (2.) Der Referendar May Peeck aus Neubrandenburg hat die zweite juriftische Prüfung vor dem Prüfungssenate des Oberlandesgerichts zu Rostock bestanden. Renstrelig, den 15. April 1890.
- (3.) Ce. Königliche Hoheit der Großbergog haben dem Großhergoglichen Wagenmeister Johann Gaschow bieselbst das filberne Berdienstreng vom hansorden der Bendischen Krone zu verleihen gernht.
  Renstrelig, den 21. April 1890.



## für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 19.

Reuftrelig, den 12. Mai.

1890.

#### Inbalt:

- Befanntmadning, betreffent die fur die Leiftungen an bas Militar gu ver-11. Abtheilung. (1.)antenben Durchichnittepreife von Raturalien pro Monat April 1890.
  - Befanntmadning, betr. Abanberungen ber Boft. Orbunng. (2.)
  - Befanntmachung, betr. Berfendung von Boftpadeten ohne Werthangabe (3.)nach ben Bermuba. Infeln.

III. Abtheilung.

Dienft. 2c. Radrichten

#### II. Abtheilung.

(1.) Die den Liquidationen über Naturalleistungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich gn machenden Durchich nitte Breife des Monate April 1890 betragen für:

| 1. | 100 | Rilogramm | 2Beigen |  |  |  |   | 18 / | 84 | 94 |
|----|-----|-----------|---------|--|--|--|---|------|----|----|
| 2. | ,   | ,         | Roggen  |  |  |  |   | 17 , | 28 | ΄. |
| 3. |     |           | Gerfte  |  |  |  |   | 17 , | 50 | ·  |
| 4. |     |           | Bafer . |  |  |  |   | 17 , | 62 | ,  |
| 5. |     |           | Erbsen  |  |  |  |   | 27 , | _  | ,  |
| 6. |     |           | Stroh   |  |  |  | ; | 7 ,  | 25 | ,  |
| 7. | _   | _         | Seu.    |  |  |  |   | 7    | 95 |    |

| 8. ein Maummeter          | Dawen     | July |            |      |      |        |       |      |     | 0    | M     | อบ  | SF.  |
|---------------------------|-----------|------|------------|------|------|--------|-------|------|-----|------|-------|-----|------|
| 9. , ,                    | Tannen    | bolz |            |      |      |        |       |      |     | 6    |       | 50  |      |
| 10. 1000 Coben 3          |           |      |            |      |      |        |       |      |     |      |       |     |      |
| Der gemäß Artitel II,     | S. 6 bee  | n Me | eiche      | gefe | Bes  | vom    | 21.   | 311  | ıni | 188  | 7 n   | ach | dem  |
| Durchichnitt der bochften | Tagespri  | eife | des        | 200  | onat | 18 21  | pril  | 18   | 390 | ber  | echu  | ete | und  |
| mit einem Aufschlage von  | fünf vom  | 51   | ınde       | rt 3 | u v  | ergü   | ende  | Br   | eis | für  | im    | W   | onat |
| Mai 1890 an Truppentheil  | le auf de | m 2  | <i>Mar</i> | iche | gel  | iefert | e For | irag | e t | etra | gt fi | ür: |      |
| 100 Rilogramm Safer       |           |      |            |      |      |        |       |      |     |      |       |     |      |
| 100 Kilogramm Ha          | ter .     |      |            |      |      |        |       |      |     | 17   | M     | 70  | 9%   |
| , , Št                    | roh       |      |            |      |      |        |       |      |     | 7    | ,     | 50  | ,    |
|                           | roh       |      |            |      |      |        |       |      |     | 7    | ,     | 50  | ,    |
| , Št                      | roh       |      |            |      |      |        |       |      |     | 7    | ,     | 50  | ,    |

Großberzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. p. Mrnim.

(2.) Die vom Reichstangler unter dem 30. April cr. erlaffenen, mit dem 1. Juni b. 3. in Rraft tretenden Abanderungen der Boftordnung vom 8. Marg 1879 werden nachstebend gur öffentlichen Renntniß gebracht.

Reuftrelin, den 6. Mai 1890.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung. von Arnim.

Berlin W., 30. April 1890.

0 11 20 00

## Abänderungen

her

#### Poftordnung vom 8. Mar; 1879.

Muf Grund der Borfchrift im S. 50 des Befetes über das Boftwefen des Deutschen Reiches vom 28. Oftober 1871 wird mit Buftimmung des Bundesraths Die Bostordung vom . 8. Marg 1879 bezüglich des Tarife fur Rachnahmesendungen wie folgt abgeandert:

3m S. 18 erhalt der Abfan I folgende Faffung:

Boftnachnahmen find im Betrage bis zu vierhundert Mart einschließlich bei Briefen und Packeten gulaffig.

Chenda find im Abfat V die Worte "ohne Abzug übermittelt" zu ftreichen und an deren Stelle nachzutragen:

nach Abzug der Geldübermittelungsgebuhr zugefandt.

Die folgenden Abfage VII und VIII find ju ftreichen. Dafür ift ju fegen:

VII Fur Rabnahmesendungen tommen an Borto und Gebuhren gur Erhebung:

1. Das Borto fur Briefe und Badete obne Rachnabme.

Falls eine Werthangabe oder Ginfchreibung ftattgefunden hat, tritt dem Porto die Berficherungsgebuhr bg. Ginfchreibgebuhr hingu.

- 2. Gine Borgeigegebuhr von 10 Bf.
- 3. Die Gebuhren fur Uebermittelnug des eingezogenen Betrages an den Abfender und zwar:

|      |     | bis | 5   | Mark |  |  |  |  | 10 Pf. |
|------|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|--------|
| über | 5   |     |     |      |  |  |  |  | 20 ,   |
|      | 100 |     | 200 | ,    |  |  |  |  | 30 ,   |
|      | 200 |     | 400 |      |  |  |  |  | 40     |

VIII Die Borzeigegebuhr wird zugleich mit dem Borto erhoben und ift auch bann gu entrichten, wenn die Gendung nicht eingeloft wird.

Borftebende Abanderungen treten mit dem 1. Juni 1890 in Kraft.

Der Reichstanzler.

(3.) Bon jest ab tonnen Boftpadete ohne Berthangabe im Gewicht bis 3 kg nach ben Bermuda-Jujeln verfandt werden.

Ueber die Tagen und Berfendungsbedingungen ertheilen die Boftanftalten auf Berlangen Ausfunft.

Schwerin (Medib.), den 3. Mai 1890.

Der Raiserliche Ober-Postdirector.

In Bertretung: Giemens.

#### III. Abtheilung.

Se. Königliche Hoheit der Großberzog haben der von dem Schuhmachermeister August Schade in Wokubl an Rindes Statt angenommenen Bertha Friederike Luife Wolfer den Familiennamen Schade beizulegen geruht.

Reuftrelig, den 14, April 1890,

Bierbei: Rr. 13 und 14 bes Reichsgesetblatts 1890.

Berausgegeben von ber Großberzoglichen Regierunge : Negificaine. Deuftrelig, gebrucht in ber hofbuchbrucherer von G. hellwig.



## Officieller



# Anzeiger

## für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 20.

Reuftrelig, den 16. Mai.

1890

#### Inbalt:

II. Abtheilung. (1.)

- (1.) Befanntmachung, betreffend die Eröffnung der Eisenbahnstrede Reuftrelig. Bahnbof Mirow der Neustrelig. Wesenberg. Mirower Cisenbahn.
- (2.) Befanntmachung, betr. Postfurs. Aenderungen nach ber Betriebseröffnung ber Mirow Reustreliger Gifenbahn.
- (3.) Befanntmachung, betr. die Eröffnung von Postagenturen in Canow, Gr. Nemerow, und Grinow.
- (4.) Befanntmachung, betr. Die Gingiehung von Gelbern mittels Boftauftrags im Bertehr mit bem Dentichen Boftamt in Conftantinopel.

#### II. Abtheilung.

(1.) Großherzogliche Landesregierung bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß mit regimineller Genehmigung die Cisenbahnstrecke Neustreliß-Bahnhof Mirow der Reuftreliß-Besenberg-Mirower Cisenbahn vom 18. d. M. ab für den Bersonen und Guterverkehr nach Maßgabe der Bahnordnung für Deutsche Cisenbahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878 in Betrieb genommen werden wird.

Renftrelig, den 16. Mai 1890.

Großherzoglich Medlenburgijche Landes-Regierung.

(2.) Ans Anlaß der Eröffnung des Betriebes auf der Neuftrelis. Mirower Eisenbahu treten vom 18. Mai ab in den Posttursen auf Laudwegen folgende Aenderungen ein:

1. Die täglich dreimalige Beforderung von Bostfendungen mittels Privat-Bersonenfuhrwerts gwischen Mirow und Neustrelis wird aufgehoben,

2. 3m Gange verändert werden :

a) die durch fahrenden Landbriefträger (Sonutage Landbriefträger zu Fuß) bergestellte Bost zwischen Mirow und Buchholz (Amt Wredenbagen) in nachstebender Weise:

auß Mirow 60 Borm.

"Rrümmel, Bofthülfftelle 720
"Buchfolz 85
"Arimmel, Bofthülfftelle 240
"Mirow 333

b) die durch fahrenden Landbriefträger (Sonntags Landbriefträger zu Fuß) hergestellte Bost zwischen Mirow und Schilleredorf, wie folgt:

aus Mirov 60 Vorm.

Granzow, Kofthülfftelle 630
750

Schillersdorf 230 Nachm.

granzow, Bostbülfstelle 350

Mirow 420

Schwerin (Dedlb.), den 9. Dai 1890.

Der Kaiserliche Ober=Postdirector.

In Bertretung: Giemens.

(3.) Um 16. Mai werden in Canow (Domanial Amt Mirow), Groß Remerow (Domanial Amt Stargard) und Grunow (Domanial Amt Feldberg) Boftagenturen eröffnet.

Die in Canow, Groß. Remerow und Grunow jur Zeit bestehenden Boftbulf-

ftellen werden von dem bezeichneten Tage ab aufgehoben,

Schwerin (Medlb.), den 12. Mai 1890.

Der Raiserliche Ober-Postdirector.

In Bertretung: Giemens.

(4.) Im Berkehr mit dem Deutschen Bostamt in Constantinopel können vom 15. Mai d. 3. ab Gelder bis jum Meistbetrage von 800 Mark im Wege des Bostauftrages unter den für den Bereinsverkehr geltenden Bedingungen eingezogen werden. Bechselproteste werden nicht vermittelt. Ueber das Rähere ertheilen die Bostansfalten Ausklusse.

Schwerin (Medib.), den 13. Mai 1890.

Der Kaiserliche Ober-Postdirector. In Bertretung: Siemens.

Bierbei: Rr. 15 des Reichsgesetblatts 1890,

Becausgegeben von ber Gloßbergorlichen Megierungs Rieg freiten. Rentietig, gerruch in ber hofbindbruckere von h. Hellwig.



# Officieller



# Anzeiger

## für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Vr. 21

Renftrelig, den 20. Mai.

1890.

#### Inbalt:

- I. Abtheilung. (JE 5.) Berordnung, betr. Die Bervollständigung ber Landesvermeffing.
- 11. Abtheilung. Befanntmachung, betr. ben Mufenme Berein in Renbrandenburg.
- III. Abtheilung. Dienft. 2c. Radrichten.

#### 1. Abtheilung.

(12 5.)

## friedrich Wilhelm,

Don Gottes Gnaben Großberzog von Mecklenburg, Fürst zu Benden, Schwerin und Rapeburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Rostock und Stargard Gerr 2c. 2c.

Nachdem Wir beschlossen, die in den Sahren 1853 ff. ausgeführte Landesvermessung durch Errichtung neuer Firmunkte zu vervollständigen und nach weiterer Verftändigung mit der Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Regierung mit der Leitung der betressend Arbeiten zunächst die Großberzoglich Mecklenburgische Kammer in Schwerin zu beauftragen, verorbnen Wir nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hobeit dem Großberzoge von Mecklenburg-Schwerin und nach versassingsmäßiger Verathung mit Unseren getrenen Ständen bierdurch, was solgt:

#### S. 1.

Beder Eigenthumer, auch Angeigenthumer ober Augnießer eines Grundflucks hat die Bornahme der von der Großberzoglich Medlenburg-Schwerinischen Kammer für den vorliegenden Zweck angeordneten Meffungen auf seinem Grundfluck, sowie auch die zeitweilige Errichtung von trigonometrischen Zeichen jeder Art (Baten, Signalen R.) gegen Erfat aller ihm dadurch etwa verursachten Schäden zu gestatten.

#### \$. 2.

Es ift anch jeder Grundbestiger verpflichtet, das für die im §. 3 naber bezeichneten Firpunkte erforderliche Terrain an den von der Großherzoglich Medlenburg-Schwerinschen Kammer dazu auszumählenden Stellen und in der von derselben zu bestimmenden Größe zu dem Erfolge abzuteten, daß es zwar ein integrirender Theil seines Grundtucks bleibt, aber für immer der Benngung seitens des Befigers oder Augnießers entzogen wird.

Für die Entziehung der Angung an diesem Areal, welches für jeden Firpunkt in einer freissormigen Bodenfläche von 0,75 bis 1 Weter Radius bestimmt wird, foll auf Verlangen Entschädigung geleiftet werden.

#### \$. 3.

Die Fixpunkte find durch einen etwa 1 Meter langen trigonometrischen Markftein bezeichnet, welcher auf etwa 1/4 seiner Lange in die Erde versentt ift, an seinem oberen, aus der Erde hervorragenden, möglichft eben behanenen Ende das Zeichen

F. F

tragt und mit einem Bobrloche von 0,05 Meter Durchmeffer verseben ift.

#### S. 4.

Wenn Entschädigungen der in den §§. 1 und 2 bezeichneten Art verlangt werden, so find dieselben, sofern eine gutliche Einigung nicht zu erreichen ift, durch ein Schiedsgericht nach Maßgabe der Bestimmungen der §§. 851 figd. der Civil-Procese-Ordnung seitzustellen. Das Schiedsgericht besteht ans einem von der Großberzoglich Mecklenburg Schwerinschen Kammer und einem von dem betreffenden Grundbefiger &. zu bestellenden Schiedsrichter und einem von diesen Schiedbrichtern zu wählenden, im Falle der nicht erfolgten Einigung aber von Unserer Landesregierung zu bestellenden Obmanne.

#### S. 5.

Wer die in dieser Berordnung erwähnten Fixpunkte oder die für den Zweck der Bermessung errichteten trigonometrischen Markfteine vorsäglich beschädigt, entwendet oder von ihrer Stelle verrückt, oder wer die die Markfteine umgebende, der Beadernng entzogene Flache — vergl. S. 2, Abs. 2. — widerrechtlich beadert oder verandert, wird, insofern nicht eine hartere Strasbestimmung zutrifft, mit Geloftrase bis zu 150 Mart oder mit haft bestraft.

Diefe Bestimmung findet auch Anwendung auf die Beschädigung u. f. w. der aus der fruberen trigonometrischen Landesvermeffung noch vorhandenen Fixpuntte

und Marten.

Urfundlich unter Unserer Bochfteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Großbergoglichen Inflegel.

Gegeben London, den 28. April 1890.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. H. v. M.

von Arnim.

#### II. Abtheilung.

Ge. Königliche Sobeit der Großberzog haben den Mufeums Berein in Renbrandenburg als juriftische Berson anzuerkennen geruht.
Renbretin, den 28, April 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

#### III. Abtheilung.

(1.) Ge. Königliche Sobeit der Großbergog haben dem Literaten Carl Friedrich Rertow in Friedland den Titel als Sof-Commiffair gnadigft zu verleiben gerubt.

Renftrelig, den 14. April 1890.

(2.) Ce. Königliche Hoheit der Großherzog haben den Candidaten der Rechte Friedrich von Fabrice aus Strelit zum Referendar zu ernennen gernht. Renftrelit, den 12. Mai 1890.

Beransgegeben von ber Meribergoglichen Regierungs : Negiftratur.



## für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 22.

Renftrelig, den 30. Mai.

1890.

#### Inbalt:

II. Abtheilung.

- (1.) Befauntmachung, betr. Abanderung ber Boft. Ordnung.
- (2.) Befanntmadjung betr. Die Ginrichtung einer Pofthülfftelle in Dobow.
- (3.) Befanntmachung, betr. bie Abanderung der Loftverbindungen aulählich ber Ginführung der Sommersahrplane.
- (4.) Befanntmachung, betr. Die Berfendung von Boftpadeten nach Maroffo.

111. Abtheilung. Dieuft

ng. Dieuft 2c. Nachrichten.

#### II. Abtheilung.

(1.) Die vom Reichstangler unter dem 23. d. M. erlaffene, mit dem 1. Juni d. J. in Kraft tretende Abanderung der Bostordnung vom 8. März 1879 wird nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Renftrelig, den 29. Mai 1890.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Reg ierung.

F. v. Dewis.

Berlin, 23. Mai 1890.

## Abänderung der Postordnung vom 8. März 1879.

Anf Grund der Borjdrift im §. 50 des Gesetes über das Postwesen des Dentschen Reichs vom 28. Oktober 1871 wird mit Zustimmung des Bundesraths die Bostordnung vom 8. März 1879 bezüglich des Tarifs für Drucksachensendungen, wie folgt, abgeandert:

3m \$. 13 erhalt der Abjan VIII folgende anderweite Faffung: VIII Drudfacen muffen frantirt fein. Das Borto beträgt auf alle Entfernungen:

|          |        | bio  | อบ    | Gramm     | einichließlic | <b>.</b> |     |      |   |     | - 3 | ¥1., |
|----------|--------|------|-------|-----------|---------------|----------|-----|------|---|-----|-----|------|
| über     | 50     |      | 100   |           |               |          |     |      |   |     | 5   |      |
|          | 100    |      | 250   |           |               |          |     |      |   |     | 10  |      |
|          | 250    | ,    | 500   | ,         |               |          |     |      |   |     | 20  |      |
|          | 500    | Gra  | mm    | bis I Ri  | logramm ei    | nichließ | lid |      |   |     | 30  | ,    |
| Borftebe | nde 21 | bant | bernu | g tritt m | it dem 1.     | 3nni 1   | 890 | in ( | R | raj | it. |      |
|          |        |      |       | Der !     | Reichsta      | nale     | r.  |      |   |     |     |      |

In Bertretung: von Stephan.

(2.) Sur weiteren Verbefferung des Landpostdienstes ift in Dodom, Fürstenthum Rageburg, Bestellungs Bostanstalt Rogel, eine Bostbulfstelle mit voller Befugnis eingerichtet worden.

hinnotlich der von den Boftbulfftellen mit voller Befugnist mabrzunehmenden Dienstverrichtungen wird auf die in Ar. 8 des Officiellen Anzeigers, Jahrgang 1882, abgedruckte Befanntmachung vom 12. Februar 1882 bingewiesen.

Schwerin (Medlb.), den 17. Mai 1890.

Der Raiserliche Ober-Bostdirector.

In Bertretung : Giemens.

(3.) Bom 1. Juni ab treten ans Anlag der Einführung der Sommerfahrplane in den Boftverbindungen folgende Menderungen ein:

1. Berjonenpoft gwijchen Friedland (Medlb.) und Dergenhof :

| $6^{45}$ | ab  | Friedland  |            | an | 443        |
|----------|-----|------------|------------|----|------------|
| 745      | an) | Schönbeck  |            |    | 343<br>338 |
| 80       |     | Golm, Poft | büljftelle | ab | $3^{28}$   |
| $8^{35}$ | an  | Dergenhof  |            | ab | $2^{53}$   |
|          |     |            |            |    |            |

2. Botenpoft gwijchen Fürstenwerder und Woldegt (Medib.)

1220 ab Woldeaf 25 an Würftenwerder an 420 ab 220

3. Privat-Berfonenfuhrmerte mit Boftfachenbeforderung gwifchen Dernenbof und Boldeaf (Dectlb.):

I. Rubrmert.

1050 ab Dernenbof 1140 an Woldeaf

an S40 ab 750

II. Aubrwert.

235 ab Dergenhof | Mucfahrt unverandert.

III. Anbrwert.

Sinfahrt unverandert. Dergenhof an 60 510

4. Berionenvoit gwijden Feldberg (Medib.) und Renftrelig:

410 ab Reldberg 55 an Möllenbeck | Mucfahrt wie bisber. 6<u>5</u> an | 6<u>5</u> ab | Carpin

730 au Renfrelig

Schwerin (Medlb.), den 24. Mai 1890.

Der Raiserliche Ober-Boitdirector.

In Bertretung: Giemens.

(4.) Bon jest ab konnen Boftpackete ohne Werthangabe im Gewicht bis 5 kg nach den maroffanischen Safenplagen Cajablanca, Mazagan, Mogador, Rabat, Gafi und Tanger verfandt werden.

Die Beforderung erfolgt auf dem Bege über Samburg mittels der Dampfer

der Atlaslinie.

Die vom Absender im Boraus zu entrichtende Tage für ein Boftpacket aus Deutschland betraat 1 M 60 Bf., Sperraut 2 M 40 Bf.

Ueber die Berfendungsbedingungen ertheilen die Boftanftalten auf Berlangen

Austunft.

Schwerin (Medlb.), den 24. Mai 1890.

Der Raiserliche Ober=Postdirector. In Bertretung: Giemens.

#### III. Abtheilung.

Auf ftandischen Borschlag ift der Graf hermann von Schwerin auf hornshagen für die Zeit bis zum 30. Juni 1891 zum Substituten des ritterschaftlichen Mitgliedes der Commission zur Leitung der gemeinsamen Angelegenheiten der Berpflegungs- und Arbeits-Stationen für hulfsbedürftige Wanderer, des Geheimen Legationsraties von Dergen auf Leppin, Allerbochs bestellt worden.

Renftrelig, ben 12. Dai 1890.



## für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 23.

Renftrelig, den 4. Juni.

1890.

#### Anbalt:

I. Abtheilung. (.M. 6.) Berordnung, betr. bie Ginführung von Befindedienftbuchern.

#### 1. Abtheilung.

(.16 6.)

## Friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg, Rurft gu Benben, Schwerin und Rateburg, auch Graf gu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Bir verordnen nach hansvertragsmäßiger Communication mit Seiner Koniglichen Sobeit dem Großherzoge von Medlenburg Schwerin und nach verfaffungsmaniger Berathung mit Unferen getreuen Stanben, mas folgt:

#### S. 1.

Beder Dienstbote, welcher nach dem Intrafttreten diefer Berordnung in Befindedienfte tritt oder die Dienftherricaft wechselt, ift verpflichtet, fich mit einem Dienftbuche ju verfeben.

Nach dem Eintritt des Diensthoten in einen Dienst und nach erwirfter Ausjullung der Aubriken 2 und 3 des Diensthuckes — efr. §. 6 — hat die Dienstherrschaft dasselbe bis nach ersolgter Auffündigung des Dienstes in Berwahrung zu nehmen. Auf amtliches Berlangen ift die Herrschaft zur Vorlage des Dienstbuches verpflichtet.

Anf Rinder, welche noch schulpflichtig find und einer Erlaubnif gum Dienen bedurfen, finden die Beftimmungen biefer Berordnung feine Unwendung.

#### S. 2.

Das Diensthuch wird durch die Belizeibehörde desjenigen Ortes, wo der Dienstebet zulest seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, wenn aber ein solder im diesseitigen Staatsgebiete nicht stattgesunden hat, von der Bolizeibehörde des von ihm zuerst erwählten Dienstortes auf Antrag des Dienstboten auszestellt. Bor der Ansstellung ift, salls die versönlichen Berbältniffe des Dienstboten nicht zuverlässig befannt find, ein Geburtössdein beizubringen und erforderlichen Falles glandbaft zu machen, daß der Antragsteller nicht mehr schulpflichtig ift, sowie daß bieber ein Diensthuch für ihn noch nicht ausgestellt war.

Bon den bei dem Infrastreten dieser Berordnung bereits in einem Dienstverhaltniffe befindlichen Personen fann nur die Beibringung eines Geburtofcheines gefordert werden.

Die Anöftellung der Dienstöcher erfolgt gebührenfrei, jedoch ift die Behörde berechtigt, als Bergütung für die durch Beziehung der Bucher erwachsenen Anölagen bei der Anöhandigung des Buches den Betrag von 10 Pf. von dem Antragsteller mahrzunehmen.

#### \$. 3.

Wenn das Dienstbuch vollständig ausgefüllt oder nicht mehr branchbar, oder wenn es verloren gegangen oder vernichtet ift, so wird an Stelle deffelben ein anderes Buch ausgestellt. Die Anstellung erfolgt durch die Poliziebeberde Ories, an welchem der Dienstbuch zulept seinen dauernden Aufenthalt gehalt dat. Das ausgesüllte oder nicht mehr branchbare Dienstbuch ift mit einem amtlichen Schließungsvermerke dem Inbaber zurückzugeben.

Bird bas nene Dienstbuch an Stelle eines nicht mehr branchbaren, eines verloren gegangenen ober vernichteten Dienstbuches ansgestellt, fo ift dies barin zu vermerten.

6. 4.

Das Dienstbuch muß den Namen des Dienstboten, Ort, Sahr und Tag seiner Geburt, sowie seine Unterschrift enthalten. Die Ausstellung ersolgt unter dem Siegel oder Stempel und der Unterschrift der Behörde. Legtere hat über die von ihr ausgegebenen Dienstönder ein Verzeichniß zu führen, ans welchem die Namen der Personen, welche Dienstbücker erhalten baben, und das Datum der Aushändigung zu erseben find.

Die Dienstbücher, welchen ein Abbruck biefer Verordnung anzuheften ift, erhalten bie in ber Anlage A. ersichtliche Ginrichtung.

S. 5.

Bei rechtögultiger Auffundigung eines Dienstvertrages hat die Gerrschaft dem Dienstvert unter Anshandigung des Dienstverde einen Kundigungssschein zu ertheilen, worin der Zeitpunft, zu welchem das Dienstverhaltniß beendet sein wird, bemerkt ift.

Die Dienstberrichaften find nicht befingt, die Dienstbucher mit einem Merkmale zu versehen, welches den Inhaber des Buches günstig oder nachtheilig zu kennzeichnen bezweckt. Die Eintragung eines Urtheils über die Führung oder die Leistungen des Dienstboten in das Dienstbuch ift unzulässäg.

S. 6.

Innerhalb einer Frift von zwei Wochen nach dem Eintritt in einen Dienst bezw. der Beendigung eines Dienstverbaltnisses bat der Dienstbete das Gesinde-Dienstbuck der für den Dienstert zuftändigen Bolizeibehörde mit dem Antrage auf Aussistlung der Andriten 2 und 3 bezw. 4 vorzulegen. Auf Verlangen der Beborde ift der ersolgte Dienstantritt bezw. die Beendigung des Dienstverhaltnisses glaubhaft zu machen.

Die Gintragungen erfolgen feitens der Beborde unter Beifugung des Siegels (oder Stempels) berfelben foftenfrei.

S. 7.

It das Diensthuch bei der Dienstherrschaft unbranchbar geworden, verloren gegangen oder vernichtet, oder find von der Hertrichaft oder deren Vertreter ungulässige Eintragungen oder Vermerte in oder an dem Diensthucke gemacht, oder wird von der Dienstherrschaft obne rechtmäßigen Grund die Anskändigung des Diensthuckes verweigert, jo tann die Anskäldung eines neuen Diensthuckes auf

Roften der Gerrichaft beaufprucht werden. Die Ausstellung erfolgt durch die für ben Dienftort juftandige Bolizeibehörde nach Aubörung der Dieuftberrichaft.

In dem nen ertheilten Dienstduche ift der Grund der Ansstellung zu vermerken. Gine Dienstderricaft, welche das Dienstduch der gesellichen Berpklichtung zuwider nicht rechtzeitig ausgehändigt oder unzufässige Eintragungen oder Vermerke in demselben gemacht hat, ist dem Dienstduchen eutschädigungspflichtig. Der Anspruch auf Entschädigung erlischt, wenn er nicht innerhalb vier Wochen nach feiner Eutskebung im Wege der gerichtlichen Klage oder Einrede gestend gemacht ift.

S. 8.

Die in dieser Verordnung vorstehend den Polizeibehörden übertragenen Functionen (cfr. §. 6) werden in den Stadten von den Magistraten, in den Fleckengemeinden vom Gemeindevorstaude, im übrigen von der Ortsobrigkeit mahrgenommen. Ju Unsprem Domanio und Cabinetsamte kann jedoch die Anöstellung und Anöfüllung der Dienstücher den Ortsoorstehern durch die Ortsobrigkeit mit Genehmigung Unspret Landebregierung übertragen werden.

S. 9.

Dieuftherrschaften und Dieuftboten, welche den Vorschriften dieser Verordnung in Anfehung der Dienstbücher und der Kundigungsscheine zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe bis zu 60 M. und im Unvermögensfalle mit haft bis zu 14 Tagen bestraft.

Die gleiche Strafe trifft benjenigen, welcher vorfaglich ein auf seinen Ramen ausgestelltes Dienstbuch unbranchbar macht ober vernichtet.

Die Strafe tann durch polizeiliche Berfugung festgefest werden.

S. 10.

Die auf Grund ftatutarischer Ordnungen für einzelne intaudische Stadtbezirfe eingesübrten, sowie die in einem anderen deutschen Bundesstaate rechtsgültig ausgestellten Gesindedienstbücher oder Karten dürsen zu Gintragnugen auf Grund dieser Berordnung sortbenugt werden.

S. 11.

Borftebende Berordnung tritt mit dem 1. Juli 1890 in Rraft.

Urfundlich unter Unferer Bochsteigenhaudigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoglichen Inflegel.

Gegeben London, den 14. Dai 1890.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. H. v. M.

F. v. Dewig.

(Titelfeite.)

Anlage A.

## Dienstbuch

für

geboren am

311

(Innere Titelfeite.)

#### Unterschrift des Inhabers:

Eingetragen in das Berzeichniß des Jahres 18

unter Rr.

Ausgehändigt

den

Bezeichnung und Unterschrift ber Beborbe :

(L. S.)

Bemerkung: (fur den Fall der Ausstellung an Stelle eines nicht mehr brandbaren, verloren gegangenen oder vernichteten Dienftbuches.)

Nr. 23. 1890.

#### (Dritte und folgende Seiten, im Gangen 16.)

| 1.<br>Laufende<br><i>M</i> . | 2.<br>Rame, Stand und<br>Wohnort<br>der Dienstherrichaft. | 3.<br>Datum<br>bes<br>Dienst=<br>antritts. | 4.<br>Datum<br>des<br>Dienst=<br>austritts, | 5.<br>Bemertungen der Behörde.      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|                              |                                                           | -                                          |                                             |                                     |
|                              |                                                           |                                            |                                             |                                     |
|                              |                                                           |                                            |                                             | -                                   |
|                              |                                                           |                                            | -                                           |                                     |
| -                            |                                                           | ÷                                          |                                             | Control of the second second second |

(Lette Seite.)

### Amtlicher Vermerk

über die Schließung des ausgefüllten oder nicht mehr brauchbaren Dienftbuches.

, den

. 18

Unteridrift:

Bierbei: Rr. 16 bes Reichsgesetblatts 1890.

Berausgegeben von ber Großberzoglichen Regierungs Megiftratur. Dieuftielig, gereudt in ber Doibudbeuderei von & Gellwis



## Officieller



# Anzeiger

## für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 24.

Reuftrelig, den 11. Juni.

1890.

#### Anbalt:

- (1.) Befanntmachung, betr. Die Erfte Deutsche Cantioneversicherunge . Auftalt II. Mbtheilung. "Fibes" in Mannheim.
  - (2.) Aufforberung gur Gingablung ber Beitrage gu ben Moften ber Gibeicommisbehörde für bas 3ahr 1890.
  - (3.) Befauntmachung, betreffend bie fur bie Leiftungen an bas Militar gu ver-
  - antenden Durchichnittspreife von Raturalien pro Monat Dai 1890,

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Radrichten.

#### II. Abtheilung.

(1.) Der auf Begenf itigfeit gegrundeten Erften Deutschen Cautioneversiderungs-Anftalt "Fides" in Mannheim ift die Erlanbuig zum Beschäftsbetriebe im biefigen Großbergogthume ertheilt worden, nachdem fich dieselbe verpflichtet bat, in allen Streitfallen mit den in dem biefigen Lande wohnenden Berficherten refp, Berficberungsnehmern bei den ordentlichen Gerichten des Großberzogthums jowohl Recht gu nehmen, als ju geben und ihre Geichafte nur durch im bieffgen Lande aufaifige Agenten in betreiben.

Reuftrelig, den 24. Mai 1890.

Großberzoglich Medtenburgifche Landes-Regierung.

R. v. Dewis.

(2.) Bur Beftreitung der Koften der Fideicomniß Behörde mahrend des Jahres 1890 wird eine Aufbringung von Fünf Reichsmart für jede hufe derjenigen Fideicomnifguter, welche der Anfficht derfelben unterworfen find, erforderlich.

In Gemagheit der landesherrlichen Verordnung vom 16. 3uni 1842, §. 18, fordern wir fammtliche Bester biefer Fideicommigguter hierdurch auf, die Einzahlung jum 1. 3uli d. 3. in Rostood an den Secretair Zielstorff, welcher zur Entgegennahme derfelben und zur Ertheilung der Onittungen beauftragt ift, ju leiften.

Roftod, den 31. Mai 1890.

Großherzogliche Fideicommiß=Behörde.

Dr. Budde. D. v. Medlenburg. C. v. Michael. Gr. v. Pleffen. A. v. Engel.

(3.) Die den Liquidationen über Naturalleistungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnitts. Preise des Monats Mai 1890 betragen für:

| 1.  | 100   | Rilogramm | Weizen  |     |  |  |  |  | 19 11. | 13 | W |
|-----|-------|-----------|---------|-----|--|--|--|--|--------|----|---|
| 2.  |       |           | Roggen  |     |  |  |  |  | 16 ,   | 82 | , |
| 3.  | v     | v         | Gerfte  |     |  |  |  |  | 17     | 40 |   |
| 4.  | v     |           | Hafer   |     |  |  |  |  | 17     | 42 |   |
| 5.  | v     |           | Erbsen  |     |  |  |  |  | 27 ,   |    | v |
| 6.  |       |           | Stroh   |     |  |  |  |  | 6 ,    | 75 |   |
| 7.  | w     | v         | Seu .   |     |  |  |  |  | 6 ,    | 75 |   |
| 8.  | ein : | Ranmmeter |         |     |  |  |  |  | 8 "    | 50 |   |
| 9.  | *     |           | Tannent | olz |  |  |  |  | 6 ,    | 50 |   |
| 10. | 100   | 0 Soden T | orf .   |     |  |  |  |  | 8 ,    |    | v |

Der gemäß Artitel II, S. 6 des Reichögesetes vom 21. Juni 1887 nach dem Durchschnitt der hoch fien Tagespreise des Monats Mai 1890 berechnete und mit einem Aufschlage von funf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Juni 1890 an Truppentheile auf dem Marsche gelieferte Fonrage beträgt für:

| 100 | Kilogramm | Hafer |  |  |  |   |  |  | 17 .11. | 75 | 17 |
|-----|-----------|-------|--|--|--|---|--|--|---------|----|----|
|     |           | Etroh |  |  |  |   |  |  | 7 ,     | _  | v  |
| v   | ,         | Heu   |  |  |  | • |  |  | 7 "     | -  | u  |

Reuftrelig, den 6. Juni 1890.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

#### III. Abtheilung.

- (1.) Se. Königliche Hoheit der Großberzog haben dem von den Stadtmufftus Trottnowschen Cheleuten in Friedland an Kindes Statt angenommenen Mufikus Mag Alfred Ring aus Hamburg den Familiennamen Trottnow beizulegen geruht. Reustreliß, den 12. Mai 1890.
- (2.) Ce. Königliche Sobeit der Großherzog haben den Gebrudern Carl Auguft, hermann Ernft und Ernft Dietrich von Bord die Muthicheine wegen der auf fie verstammten Mannlehngüter Möllenbed und Cammin zu ertheilen geruht. Reuftrelie, den 19. Mai 1890.

(3.) De. Königliche Hoheit der Großberzog haben dem von dem Schneider Wilhelm habrer in Rehberg an Kindes Statt angenommenen Otto August hermann Miehner den Familiennamen hahrer beizulegen geruht. Reustrelig, den 29. Mai 1890.

Bierbei: Dr. 17 bes Reichsgesetblatts 1890.



## für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 25.

Renftrelig, ben 16. Juni.

1890.

#### Annalt:

I. Abtheilung. (A2 7.) Berorbnung, betr. bas Armenwefen und bie Bemeinbeverhaltniffe im Cabinetsamte.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Radyrichten.

#### L. Abtheilung.

(M. 7.)

Friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großberzog von Mecklenburg, Fürft zu Wenden, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard herr 2c. 2c.

Nachdem sich eine Reu-Regelung des Armenwesens und der Gemeinde-Berhaltniffe in den Cabinetsgutern in Anlehnung an die in Unseren Domainen bereits geltenden Bestimmungen als wunschenswerth herausgestellt hat, verordnen Wir hierdurch, was solgt:

\$ 1.

Die Berordnungen, betreffend das Armenwesen in den Domainen und die Gemeindeverhaltniffe in den Domanialdorfern des hiefigen herzogthums, vom

2. August 1864 — Officieller Anzeiger Rr. 11 — werden von Johannis d. 3. ab finnentsprechend auch auf Auser Cabinetsamt erstreckt.

#### S. 2.

Bis auf Beiteres werden im Cabinetsamte nachfolgende Gemeinden gebildet:

1. Blumenhol; mit Biegelei, Candmuble und Friedrichehof,

2. Sobenzieris mit Muble und Christenbof,

3. Prillwig mit Chrenhof,

4. Weisdin mit Chanffeehans und Carlohof,

5. Wendfeld,

6. Bippelow mit Dluble,

7. Glambect.

6. 3.

Die Armenstener in den Gemeinden des Cabinetsamtes wird nach den Gagen der unterm 9. December 1879 publicirten neuen Domanial-Armenstener — Dificieller Anzeiger Rr. 68 — erhoben.

§. 4.

Beschwerden einzelner Gemeindeglieder in Armensachen sowohl wie in Gemeindesachen führen an Unser Cabinetbamt, und find alle Beschwerden gegen Bescheide oder Verfügungen des letzteren im Wege des Refurses an Unsere Landesregierung zu erledigen.

Urfundlich unter Unserer Höchfteigenbandigen Unterschrift und beigedructem Großbervoglichen Infegel.

Gegeben Reuftrelig, den 3. 3nni 1890.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. W

F. v. Dewis.

#### III. Abtheilung.

Se. Königliche Hobeit der Großberzog haben auf Ansinden des Wilbelm Schlefer das demfelben gehörige Lehngut Wittenhagen nuter Aufhebung des Lehnsverbandes in ein Allodium umzuwandeln und dem Eigenthumer den erbetenen Allodialbrief zu ertheilen gernht.

Reuftrelig, den 31. Dai 1890.

berausgegeben von ber Grofberzoglichen Regierungs : Regifteatur. Deuftrelig, gebrudt in ber hofbuchbruderei von G. hellmig.



## für Gesekgebung und Staatsverwaltung.

Vr. 26

Renftrelig, den 26, 3nni.

1890.

#### Anbalt:

- II. Abtheilung.
- (1.) Befanntmachung betr. eine Abanbernng bee \$. 17 bee Reglemente vom 13, Anguft 1872 fur bie bauliden Ginrichtnugen in ben Stäbten und Borftabten.
  - (2.) Befanntmachung, betr. bie Gröffnung ber Gifenbabuftrede Babubof Mirow-Stichtanal ber Renftrelis Befenberg Mirower Gifenbahn.
  - (3.) Befanntmadung, betr. Abanberung ber Boftorbunng.

111. Abtheilung. Dienft- 2c. Nadrichten.

#### II. Abtheilung.

(1.) Muf Antraa der Magiftrate der Borderstädte ift die vom Generaldirectorium der ftadtifden Brandverficherungsgesellschaft beichloffene Streichung der Borte "Gereinigtes Betrolenm (Erdol)" im S. 17 des unter dem 13. Anguft 1872 landesberrlich bestätigfen Reglements für Die banlichen Ginrichtungen in den Städten und Borftadten (Difficieller Augeiger 1872, Dr. 31) unter dem bentigen Datum landesberrlich genehmigt und bestätigt worden.

Borftebendes wird hierdurch gur allgemeinen Kenntnig gebracht mit dem Anfugen, daß die Rr. 4 ebendesfelben S. 17 des Reglements, lantend :

"Im Uebrigen und soweit im Borstehenden feine Menderung enthalten ift, normiren die Bestimmungen der Berordnung vom 7. Februar 1865." durch die in dem Eingang der Berordnung vom 3. Juni 1885, betreffend den Transport und die Ausbewahrung von Betroleum, (Officieller Anzeiger 1885, Nr. 18) erfolgte Anshebung der Berordnung vom 7. Februar 1865 (Officieller Anzeiger 1865, Nr. 3) gegenständselos geworden ift.

Renftrelig, ben 13. 3nni 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

(2.) Größerzogliche Landes-Regierung bringt biedurch zur öffentlichen Kenntniß, daß mit regimineller Genehmigung die Eisenbahnfrede Bahnhof Mirow-Stichkanal der Renftrelip-Wesenberg-Mirower Eisenbahn, jedoch zunächst nur für den Güterverkehr, nach Maßgabe der Bahnordnung für Deutsche Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878 von hente ab in Betrieb genommen worden ift.

Reuftrelig, den 17. 3uni 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewig.

(3.) Die vom Reichstanzler unterm 16. d. M. erlaffene, mit dem 1. Inli d. 3. in Kraft tretende Abanderung der Boftordnung vom 8. März 1879 wird nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Renftrelig, den 24. Juni 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewis.

Berlin, 16. 3uni 1890.

## Abänderungen

ber

#### Postordnung vom 8. März 1879.

Anf Grund der Vorschrift im §. 50 des Gesetzes über das Poltwesen des Deutschen Reiches vom 28. Oktober 1871 wird die Postordnung vom 8. Mar; 1879 in folgenden Pnuften abgeandert:

- 1) 3m \$. 11 "Bur Bonbeforderung bedingt jugelaffene Gegennande" erhalt der Abjat III folgende anderweite Faffung:
- III. 3nr Berwendung für hand Schuftwaffen bestimmte Jundhutchen, Jundspiegel und Metallpatronen, sowie Patronen aus starter Pappe mit einem zum Schufe der Bulverladung dienenden Blechmantel muffen in Kisten oder Fässer sest von außen und innen verpackt und als solche, sowohl auf der Begleitadresse, als auch auf der Sendung selbst, bezeichnet sein. Die Patronen mussen für Centralzeuer bestimmt und außerdem derart beschaffen sein, daß weder ein Ablösen der Angel oder ein Heransfallen der Schrote, noch ein Ansfirenen des Antvers stattsuden fann. Der Absender ift, wenn er diese Bedingungen nicht eingebalten hat, für den aus etwaiger Entzinidung entstandenen Schaben haftbat.
  - 2) 3m \$. 13 "Drudfachen" tritt zwischen dem zweiten und dritten Gag im Absag IV folgender nene Gag hingu:

Offene Katten, aus deren Inhalt die Abficht der Beleidignug oder einer fonft ftrafbaren handlung fich ergiebt, find von der Bostbeforberung ausgeschloffen.

- 3) 3m \$. 38, "Nachsendung der Boffendungen" betreffend, erhalten die Abfabe II und III folgende Fassung:
- II. Bei Badeten und bei Briefen mit Werthangabe erfolgt die Nachsendung nur auf Berlangen des Absenders oder, bei vorhandener Sicherheit fur das Porto, auch des Empfängers.
- III. Für Packete und für Briefe mit Werthaugabe wird im Falle der Nachfendung das Porto und die Versicherungsgebühr von Bestimmungsort zu Bestimmungsort zugeschlagen; der Bortoguschlag von 10 Pf. wird jedoch für die Nachsendung
  nicht erhoben. Für andere Sendungen sindet ein nener Ansap nicht statt. Einschreib. Postauweisungs- und Bostauftrags-Gebühren, sowie die Vorzeigegebühr für
  Nachnahmesendungen werden bei der Nachsendung nicht noch einmal angesest.
  - 4) 3m \$. 39, "Behandlung unbestellbarer Bostfendungen am Bestimmungeorte" betreffend, erbalt der Absah VII folgende Fassung:

VII. Für zurückzusendende Backete und für Briefe mit Werthangabe ift das Borto und die Berückerungsgebühr für die hin und für die Rücksendung zu entrichten; der Portozuschlang von 10 Pf. wird jedoch für die Rücksendung nicht erhoben. Für andere Gegenstände sinder ein neuer Ausag nicht katt. Einschreib-, Bostanweisungs und Bostanstrags-Gebühren, sowie die Vorzeigegebühr für Rachnahmefendungen werden bei der Rücksendung nicht noch einmal angesett.

- 5) 3m \$. 49, "Grundfage bei Berfonengeld. Erhebnug" betreffend, ift im zweiten Gage des Absages VIII hinter den Worten "Zwei Rinder" einzuschalten:
  - bis zu diesem Alter

6) 3m \$. 53, "Reifegepadt" betreffend, erhalt der Abfag II folgende anderweite Raffung:

II. Aleine Gegenstände, welche ohne Belästigung der anderen Reisenden im Personenranme untergebracht werden konnen, durfen die Reisenden unter eigener Aufsicht bei fich führen.

Borftebende Menderungen treten mit dem 1. Inli 1890 in Rraft,

Der Reichstangler. In Bertretung: von Stephan.

#### IR. Abtheilung.

(1.) De. Königliche Hobeit der Großberzog baben nach dem Ableben des Regterungs-Canzlisten Meunde bieselbst den bisberigen zweiten Canzlisten Angust Tiedt wiederum zum erften Canzlisten und den bisberigen Copisten Abolpb Ripte zum zweiten Canzlisten, sowie den Antsdiatar Friedrich Schröder in Beldberg zum Copisten in der Ministeriale, Regierungs- und Lehus-Canzlei zu ernennen geruht. Rentrelis, den 14. Juni 1890.

(2.) Wit Allerhöchster Genehmigung ift der Gerichts Affessor Freiherr von Malyahn hieselbst mit der Verwaltung des Domanialamtes Mirow von Sohannisd. 3. ab commissarisch beaustragt worden.

Renfirelig, den 19. 3uni 1890.

(3.) Der Gerichts-Uffeffor Freiherr Joseph von Malhahn hieselbit ift committirt, von Johannis d. J. ab die Geschäfte des LandespolizeieDistricts-Commissarius für den Mirower District wahrzunehmen.

Menftrelig, den 19. 3mi 1890.

hierbei: Rr. 18 des Reichsgesesblatts 1890.

herausgegeben von ber Grofbergeglichen Regierungs. Regiftratur.

Reuftrelig, gebrudt in ber hofbucheruderer von &. Sellwig.



## für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Vr. 27.

Renftrelig, den 28. Juni.

1890.

#### Anbalt:

Berordunna gur Ansführung bes Reichsgefeses vom 22, 3mi 1889. 1. Abtheilang. (AE 8.) betr. Die Buvalibitate. und Altere Beriicherung. III. Abtheilung. Dienit. 2c. Rachrichten.

#### 1. Abtbeilung.

Friedrich Wilhelm, ( No 8.)

von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg, Rurft zu Benben, Schwerin und Naneburg, auch Graf gu Schwerin.

ber Lande Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Sur Ausführung des Reichsgesetses vom 22. Juni 1889, betreffend die Invaliditate und Altere Bernicherung, verordnen Wir nach banevertragemäßiger Communication mit Geiner Koniglicen Sobeit dem Großbergoge von Medlenburg. Ecomerin und nach verfaffinnasmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Standen. was felat :

Rur das Bebiet der Großbergoatbumer Medlenburg-Schwerin und Medlenburg-Strelig wird eine

gemeinsame Landes=Berficherungs=Unftalt errichtet, welche ihren Gis in Schwerin bat.

Die Geschäfte des Borstandes dieser Anstalt werden durch von Gr. Königlichen Hoheit dem Großberzoge von Wecklenburg Schwerin zu bestellende Beamte mahrgenommen, unter denen Allerhöchstderselbe den Borsigenden ernennen wird.

Bur die Beforgung der Bureau. und Caffengeicafte merden die erforderlichen Beamten von dem Großberzoglichen Ministerium des Innern gu Schwerin bestellt.

Die Bestimmung in §. 47 Abi. 2 des Reichsgeseges, nach welcher durch das Statut der Lanbes-Berfiderungs. Anftalt bestimmt werden tann, daß dem Vorstaude neben den vorgenannten Beamten noch andere Personen angehören sollen, bleibt biervon unberührt.

#### §. 2.

Der für die Berücherungsannalt nach \$. 48 des Gesehes zu bildende Aussichuß soll bis zur Genehmigung des Statuts aus je fünf Bertretern der Arbeitgeber und der Berücherten bestehen. Für jeden Bertreter ift ein erfter und ein zweiter Erfagmann zu mahlen.

Soweit die vernicherungspflichtigen Personen einer der im §. 48 Abs. 2 aufgesibrten Raffen nicht angehören, geschieht die Wahl der auf Unfere Lande entfallenden Vertreter nach Verhaltnis durch den Engeren Ansschus der Ritter und Landschaft zu Robod und die Großberzogliche Landvogtei zu Schönberg als Verwaltungsbehörde der gemeinsamen Gemeindefrankenversicherung für das Fürstentbum Raneburg.

#### §. 3. ·

Die Mitglieder des über das Statut berathenden Ansschuffes — §. 57 Abs. 2 — erhalten für ihre Theilnahme an diesen Berathungen Sagegelder im Betrage von 6 M. und Reiseloften nach den Sagen der Klasse Ubes Revidirten Schweriner Regulativs vom 2. Juni 1877 (Schweriner Regierungs Blatt Nr. 15). Diese Bergütungen werden verschüffig ans der Großberzoglichen Renterei zu Schwerin gezahlt, dennächt aber von der Landes-Berücherungs-Anstalt erstattet.

#### S. 4.

Als Landes Centralbehorde fungirt das Großberzogliche Minifterium des Innern zu Schwerin in den Fallen des §. 129, Abf. 2 des Gefeges (cfr. auch §. 64, Biffer 4 bafelbit).

In allen übrigen gallen ift Landes Centralbehorde, Centralbehorde und bobere Bermaltungsbehorde für das Gebiet des Großherzogthums Medlenburg- Strelig Unfere Landesregierung.

Außerdem erfolgt durch Unfere gandebregierung

- 1. die im §. 3 des Reichsgesetzes ber unteren Berwaltungsbehorde inberwiesene Festjegung des Durchichnittswertbes der als Lobn oder Gehalt geltenden Tantiemen und Naturalbegüge;
- die Wahrnahme der im §. 126 Abs. 2 und im §. 146 des Reichsgeiebes der unteren Verwaltungsbehörde vorbehaltenen Geschäfte in densienigen Fällen, in welchen die Arbeitgeber bzw. Selbswerficherer zugleich Indaber obrigfeitlicher Rechte find.

#### \$. 5.

Die der unteren Verwaltungsbeborde in dem Reichsgesetze zugewiesenen Geschäfte werden vorbehaltlich der Bestimmungen im §. 4 Abs. 3 dieser Verordnung durch die Ortsobrigfeiten mahrgenommen, jedoch mit solgenden Ausnahmen:

1. Die Entscheidung der im §. 100 Abs. 3 und in den §§. 122, 123 und 124 des Reichszesesbegeichneten Streitigkeiten, sowie die Wahrnahme der im §. 125 daselbs bezeichneten Geschäfte ersolgt in denjenigen Fällen, in welchen die Arbeitgeber zugleich Indaber obrigkeitlicher Rechte find, durch Unjere Gewerbe Commission.

#### Ungerdem treten

2. in den Fallen des §. 4 Abf. 3, fowie der §§. 75, 83 und 84 des Gefeges an Stelle der ritterschaftlichen Gutsobrigkeiten die auf Grund der Verordnung vom 2. April 1879 errichteten Polizei-Aemter, und find in allen übrigen Fallen ihrer Juständigkeit als untere Verwaltungsbebörde die ritterschaftlichen Gutsobrigkeiten besugt, fich durch die Polizei-Aemter vertreten zu laffen.

#### \$. 6.

Als Communalverbande im Sinne des Reichsgeseses find die Stadte, im Uebrigen aber die ortsobrigfeitlichen Bezirte anzusehen, und werden dieselben durch die Magiftrate, resp. Ortsobrigfeiten (Cabinetsamt, Domanialämter, Landvogtei, Gutsberrichaft u.) vertreten.

Unter Gemeindebehorde ift der Gemeindevorstand und in denjenigen Ortschaften, in welchen es an einem folden fehlt, die Ortsobrigkeit zu verfteben.

Wo die Gemeindebehörde nicht zugleich die Ortsobrigfeit ift, wird ihr geschäftlicher Berkehr mit ben Organen der Landes-Berficherungs-Anftalt, sowie mit den nach Maßgabe dieser Berordnung für das Bersicherungswesen in Thatigkeit tretenden Behorden durch die Ortsobrigfeit vermittelt. Weitere Communalverbande bilden im Ginne des Reichsgeseges Unfer

biefiges Bergogthum, fowie Unfer Fürstenthum Rageburg.

Die Geschäfte ber weiteren Communalverbande werden durch Unfere Laudesregierung, die den Berbaudsvertretungen zugewieseuen Berrichtungen aber durch den Engeren Aussichuf der Ritter- und Landichaft einerseits und den ftandigen Aussichuft der Bertretung des Fürstenthums Rageburg rejv. bis zur verfassungsmäßigen Constituirung bes legteren durch Unfere Landvogstei zu Schönberg andererseits wahrzenemmen.

#### \$. 7.

Als Communal Auffichts Beborde fungirt Unfere Landesregierung.

Hur die Bahrnahme der Geschäfte einer Aufsichtsbehörde über Strankentassen femmen die Bestimmungen im §. 4 der Berordnung zur Anöführung des Arankenverscherungsgesetzes vom 31. December 1883 — Officieller Anzeiger 1884 At. 3 — mit der Maßgabe zur Anwendung, daß rüchschtlich der von den Ortsebrigkeiten numittelbar verwalteten Gemeindekrankenverscherungen die Entscheidung über Streitigfeiten and §. 12 des Gesege der Gewerbe-Commission zusteht, wenn es sich um die Gestendmachung der Besugniffe am Absat 2 daselbst handelt.

#### §. 8.

Die im §. 108 Abf. 3 des Reichsgesebes der "Ortspolizei-Beborde" auferlegte Berpflichtung wird in der Ritterschaft den Polizeiamtern übertragen.

#### \$. 9.

Die Beitreibung der in den §§. 128 und 137 des Reichsgesehes erwähnten Roften, Rückftande und Strafen geschiebt auf Antrag der Landes Berücherungs-Unftalt durch die Ortsobrigfeiten, in der Ritterichaft durch die Bolizeiämter.

Richtet fic das Berfahren gegen Berfonen, welche Trager obrigfeitlicher Rechte find, fo ift der Antrag an Unfere Landesregierung gu richten.

#### §. 10.

Die Ansfiellung und der Umtausch der Unittungsfarten — §. 103, Abs. 1 — erfolgt durch Amtsstellen, welche von der Landes-Versicherungs-Austalt in den Städten, Riecken und anderen geeigneten Ortichaften errichtet werden.

Der Plan für die Bertheilung der Amtoftellen im hiefigen Lande, deren Dienstbezüge und Geschäfts Justruction werden von Unserer Landesregierung im Einvernehmen mit dem Großberzoglichen Ministerium des Innern zu Schwerin und and Andornug des Borstandes der Landes Berucherungs Austalt festgestellt.

Den Amtoftellen liegt die Entwerthung der Beitrags- und Zusap-Marken nach §. 117 Abs. 4 und §. 120 des Reichsgeseges ob. Dieselben können mit dem Bertriebe der Marken — vergl. § 99 und 121 — beauftragt werden.

Der im S. 106 des Befeges freigelaffene Recurs führt an die Bandes-

Berficherungs-Unftalt.

Die mit Ginrichtung und Erhaltung ber Amtoftellen verbundenen Roften tragt bie gandes Berficherungs Anftalt.

S. 11.

Auf Antrag der Landes-Bersicherungs-Anstalt kann von Unserer Landesregierung nach Gehör der Ortsobrigkeit bestimmt werden, daß die Ausstellung und der Unitungskarten, sowie die Entwerthung der Beitrags- und Injas-Marken — vergl. §. 10, Abs. 1 und 3 — durch die Ortsobrigkeit für ihren Begirk statishvet.

Soweit eine folde Bestimmung erfolgt, führt der im S. 106 des Bejeges frei-

gelaffene Recurs an Unfere Landesregierung.

Urtundlich unter Unferer Bochfleigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Großbergoglichen Inflegel.

Begeben Reuftrelig, den 31. Mai 1890.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. H. W.

F. v. Dewis.

### III. Abtheilung.

De. Königliche Sobeit der Großherzog haben dem von dem Zimmermann Carl Rremer in Friedland an Kindes Statt angenommenen Heinrich Otto Franz Stemunwedel den Familiennamen Kremer beizulegen geruht.

Reuftrelig, den 17. Juni 1890.



# für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 28.

Reuftrelig, den 1. Juli.

1590

#### Anbalt:

- 11. Abtheilung.
- (1.) Befanntmachung, betr. bie Lebensverficherungs Befellichaft "Dentichland" in Berlin.
- (2.) Befanntmachung, betr. Die Dormalpreife fur Die Mornberechung im Steueriahr 1840/...
- (3.) Befauntmachung, betr. Briefe mit Werthangabe nach Mamernu.
- (4.) Befanntmachung, betr. Boftpadete mit Berthangabe nach Ramernn.

#### II. Abtheilung.

(1.) Der Lebenoversicherungs : Gesellschaft "Dentschland" in Berlin ift die Erlanbniß jum Beschäftsbetriebe in den biefigen ganden ertheilt worden, nachdem nich biefelbe verwflichtet bat, in allen Streitfallen mit ben im bieffacu Lande mobuenden Bernicherten refp. Bernicherungenehmern bei den ordentlichen Gerichten des Großbergogthums sowohl Recht zu nehmen als zu geben und ihre Geschäfte nur durch in biefigen Landen anfaffige Agenten gn betreiben.

Renftrelig, den 23, 3nni 1890,

Großherzoglich Medlenburgifche Landes- Regierung. R. v. Dewis.

(2.) Bei Geldberechnung bes Korns find im Cteuerjahr 1890/4, ale Rormal-

84 Pîd. (1 Schift.) Beizen M. 7,74 80 Roggen 6,98 70 Schift 6,14 48 Schift 7,646 88 Schift 8,656

grundleglich gu machen.

Renbrandenburg, den 1. Juli 1890.

Die Central = Stener = Direction.

(3.) Bom 1. Inti ab find Briefe mit Werthangabe bis zum Meiftbetrage von 8000 M im Berfebr mit der Dentichen Bostagentur in Kamerun zugelaffen.

Die Taxe fest fich zusammen ans dem Borto und der festen Gebuhr fur einen . Ginschreibbrief von gleichem Gewicht, sowie aus einer Berncherungsgebuhr von 16 Pf. für je 160 M.

Schwerin (Medlb.), den 28. Juni 1890.

Der Kaiserliche com. Ober-Postbirector.

(4.) Bom 1. Juli ab ift bei Bostpacketen im Bertehr mit der Deutschen Bostgaentur in Kamerun Werthangabe bis 8000 // (= 10000 Franken) zugelaffen.

Für Boftpadete mit Werthangabe nach Ramerun tommt, neben bem Porto von 1 .// 60 Bf. für das Padet, eine Verficerungsgebühr von 16 Pf. für je 160 .// gur Erbebung.

Schwerin (Medib.), den 28. Juni 1890.

Der Raiserliche com. Ober-Postdirector. Soffmann.



# Officieller



# Anzeiger

## für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 29.

Reuftrelig, den 2. Inli.

1890.

#### Anbalt:

1. Abtheilung. (A 9.) Berordnung wegen des Dienftverhaltniffes der ichnipflichtigen Bugend in ben Domainen und bem Cabinetsamte.

II. Abtheilung. Befanntmachung, betr. Die Militair . Abichagunge . Commiffion für bas hieffae Bervonthum.

#### 1. Abtheilung.

(M. 9.)

### friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaben Großberzog von Medlenburg, Rurit zu Wenben, Schwerin und Rausburg, and Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Unter Anschung der Verordnung vom 28. October 1826 wegen des Dienstverhaltnisses der schulpflichtigen Ingend in den Domainen und dem Cabinetsamte Unseres hiefigen Gerzogthums sinden Wir Uns bewogen, hiermit für Unsere Domainen und Unier Cabinetsamt iestuniesen und zu verordnen:

S. 1.

In Dienstverbaltniffe durfen schulpflichtige Rinder and Unferen Domainen und Unferem Cabineteamte nur treten, wenn fie vom zuständigen Bastor einen Erlaubnissischen zum Dienen erhalten baben.

#### 6. 2.

Solche Erlaubniß, und gwar nur fur das Dienen mahrend des Sommerhalbjahrs, fann von den Baftoren ertheilt werden, wenn die betreffenden Kinder

- 1. das 11. Lebensjahr bis jum 1. Juni des laufenden Jahres guruckgelegt,
- 2. die Gonle regelmäßig beincht,
- 3. die ihrem Alter entsprechenden Schulkenntniffe fich angeeignet haben und
- 4. feiner offenbaren Unfittlichkeit ober groben Unfuge ichnibig ober bringend verbachtig find.

#### §. 3.

Wenn ein Kind ohne Erlanbniß in Dieust geht, so find die betreffenden Bastoren zu unverzüglicher Anzeige an das zuftändige Domanial-Amt oder das Cabinetsamt verpflichtet, welches die Zurückholung des Kindes zu veraulassen hat. Die Kosen bieses Versahrens fallen den Eltern oder Vormundern der schuldigen Kinder zur Laft, auch haben diese außerdem die gesegliche Strafe für die versänmten Schultage zu tragen.

#### \$. 4.

Beder Baftor ift verpflichtet, wenn ein Kind feiner Parochie in einer anderen Barochie ein Dienstverhaltniß eingeht, solches sofort dem competenten Ortspaftor anzuzeigen. Letterer hat dem Schulmeifter die erforderliche Mittheilung zu machen.

#### 6. 5

Bur die Schulverfaumnifftrafe eines dienenden Schultindes haftet die Dienfiherrichaft.

#### **§**. 6.

Anf eine besondere Bergutung für die Theilnahme des innerhalb der Schulgemeinde dienenden Kindes an seinem Unterricht hat der Schulmeister teinen Anspruch.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Großherzoglichen Juffegel.

Gegeben Renftrelig, den 19. 3uni 1890.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. D.

F. v. Dewig.

#### II. Abtheilung.

Bei der nach dem Publicandum vom 18. Juli 1876 (Offic. Auzeiger 1876, Seite 94) eingesethen Commission zur Bornahme der nach §. 14 des Reichsgesetse über die Naturalleiftungen für die bewassnete Wacht im Frieden vom 13. Februar 1875, sowie der nach §. 9 Rr. 1 Abs. 2 und §. 10 in sine ibidem sich vernothwendigenden Abschängen ist auf das Sahr 1890 für den Landwehr-Compagnie-Bezirk Neubrandenburg am Stelle des Wirthschaftsraths Müller, früher zu Galenbeck, der Gutspächter Bade au Bleeß

gu einem fachverftandigen Mitgliede ernannt worden.

Menftrelig, den 1. Juli 1890.

Großberzoglich Mecklenburgische Landed-Regierung. F. v. Dewis.



# für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 30

Renftrelig, den 5. Juli.

1890.

#### 3ubalt:

- I. Abtheilung. (Ag 10.) Berorbnung, betr. bas Militair. Grfabmefen.
- 11. Abtheilung. Befanntmachung, betr. bas Militair. Erfatmefen.
- 111. Abtheilung. Dienft. 2c. Radrichten,

#### 1. Abtheilung.

(ME 10.)

# Friedrich Wilhelm,

von Gottes Guaden Großbergog von Meckleuburg,

Rurft ju Wenten, Schwerin und Rageburg, auch Graf gu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard herr ic. ic.

Bir verordnen nach bausvertragsmäßiger Communication mit Geiner Ronigliden Sobeit dem Großberzoge von Medlenburg Schwerin und nach Berathung mit Unferen getrenen Standen gur Ansführung der Wehr Ordnung vom 22. November 1888 - Dificieller Angeiger 1889, Dr. 1 - unter Aufbebung der Berordnung vom 2, Mai 1868 - Difficieller Augeiger Rr. 20 - mas folgt:

#### 1. Organisation der Griatbehörden.

#### S. 1. (Webrordnung S. 1.)

Das Gebiet Unferer Lande zerfällt in die drei Anshebungs Bezirfe Reuftrelig, Reubrandenburg und Schönberg nach Maßgabe ber

Unlage A.

Diefelben bilden in Gemäßheit der Landwehrbezirtseintheilung — Anlage 1 gur Behr-Ordnung vom 22. November 1888 — zusammen den Landwehrbezirk Reuftreliß.

#### \$. 2. (Wehr-Ordnung \$. 26.)

Das dritte Mitglied der Ober Erjag-Commission wird von Uns auf Vorschlag bes Engeren Ausschusses von Nitter- und Landschaft auf je drei Jahre alternirend ans der Nitterschaft und aus der Landschaft für die Anshebungsbezirke Neuftrelig und Neubrandenburg bestellt.

Fur das vorbezeichnete Mitglied wird in derfelben Weife ein Stellvertreter bestellt.

Bur Wahrnehmung der Obliegenheiten, welche den verftärften Ersap-Commissionen zugewiesen find, treten den ständigen Mitgliedern der Ersap-Commissionen der Ausbebungsbezirke Renstrelig und Reubrandenburg weitere vier bürgerliche Mitglieder hinzu, und zwar:

- 1. ein mit einem ritterschaftlichen Gute im Begirt angeseffenes Mitglied,
- 2, ein Magiftrats Mitglied einer der im Begirt belegenen Stadte,
- 3. ein dem Stande der Bachter, Erbnachter oder fonft bauerlichen Befiger des im Begirte liegenden Domaniums angeboriges Mitglied,
- 4. ein abwechselnd für einen dreifahrigen Zeitraum den Kategorien sub 1 3 un entnehmendes Mitglied.

Die verstebend aufgeführten burgerlichen Mitglieder der verftarten Erfas-Commissionen werden nebst der gleichen Anzahl von Stellvertretern auf je drei Jahre von Unserer Landebregierung bestellt und zwar die den Kategorien sub 1 und 2 augehörigen auf Borichlag des Engeren Ausschnsses der Nitter- und Landschaft.

#### \$. 3. (Webr-Ordnung \$\$, 27, 92.)

Für die Großberzogtbumer Medlenburg Schwerin und Strelig besteht eine gemeinjame Brufungs-Commission für Ginjabrig Freiwillige.

Diefelbe bat ihren Git in Schwerin.

Der Civilvorfigende der Ober Erfag Commiffion zu Schwerin ift Borfigender Brufinnge-Commission.

Die Berufung des zweiten ordentlichen burgerlichen Mitgliedes, sowie der außerordentlichen Mitglieder und die Zuweisung eines Bureanbeamten geschieht durch das Großherzogliche Ministerium des Innern zu Schwerin.

#### II. Grundliften und die jur Aufftellung erforderlichen Regifter ic.

\$. 4. (Webr-Ordnung \$\$, 25, 44, 45, 46.)

In der Regel bildet jede selbstftandige Ortischaft in ihren durch die Ortsfeldmart bestimmten Grengen einen besonderen Stammrollenbezirk, mithin:

a. In den ftabtischen Territorien jede Stadt mit den auf der Stadtfeldmark belegenen einzelnen Gehöften, Etablissements, Ansiedelungen u. f. w. Die eigentlichen Kammerei- und Dekonomieguter bilden besondere Stammrollenbezirke.

b. 3m Domaninm jede Gemeinde begw. Ortschaft mit den auf der Feldmark belegenen einzelnen Geboften, Anfiedelungen n. f. w.

c. In der Rittericaft jedes Sauptaut einschlieflich feiner Bertinengen.

Durch Unsere Landesregierung tann es gestattet werden, kleinere Ortschaften ober Relbmarten, sowie einzelne Besthungen ober Gebietstheile mit benachbarten, unter berselben Obrigkeit stehenden Stammrollenbezirten zu vereinigen, auch mehrere obrigfeitliche Bezirte innerhalb einer und berselben Ortschaft zu einem Stammrollenbezirte gifammengulegen.

Die Abtreunung der mit einem Stammrollenbezirt vereinigten Ortschaften ic., sowie die Zerlegung gusammengelegter Bezirfe bedarf der Genehmigung Unserer Landebregierung.

Wo über Die Stammrollenbezirfe Zweifel entfteben, ift Die Bestimmung Unferer gandebregierung einzuholen.

\$. 5.

Die Führung der Stammrollen liegt den Ortsobrigfeiten ob, mithin im Cabinetsamte und Domanium den Memtern, in der Nitterschaft den Gutsobrigfeiten, in den Stadten den Magistraten.

Es soll jedoch den Obrigkeiten freisteben, die Führung der Stammrollen mit Genehmigung Unserer Landesregierung den Ortsvorstebern der einzelnen Ortschaften zu übertragen, und bleibt vorbehalten, in den Domainen diese Uebertragung durch eine allgemeine Borschrift anzuordnen.

#### \$. 6.

Fur die Fuhrung find die Bestimmungen in den §g. 25, 44, 45, 46 der Behrordnung maßgebeud.

#### III. Reclamationen.

#### \$. 7. (Wehr-Ordnung \$\$, 32 ff. 637.)

Gesuche um Zurudstellung bzw. Entfreiung Militairpflichtiger in Beruchschigung burgerlicher Berhaltniffe find regelmäßig bei der ordentlichen Obrigkeit des Reclamirenden anzubringen.

Die Obrigfeiten haben icon bei Anfitellung ber Stammrollen gu ermittelu, ob Reclamationsgrunde bei ben einzelnen Militairpflichtigen vorliegen und, wo es notbig ift, die Betheiligten auf die ihnen zustehenden Aufprüche rechtzeitig aufmerkfam zu machen.

Die den Gesuchen zu Grunde liegenden Verhaltnisse find durch Vernehmung der Angehörigen des Reclamitten und auderer mit den Verhaltnissen befannter Personen oder in anderer geeignet erscheineneder Weise eingehend und sorgfältig seitzuftellen, so daß die zuftändigen Ersagbehörden im Stande find, einen richtigen Einblick in die Verbaltnisse zu gewinnen.

Soweit es fic bei den Reclamationen darum handelt, festguftellen, ob die Person, zu beren Gunften reclamirt wird, noch arbeite bzw. aufsichtsfähig ift oder nicht, ift deren Erscheinen vor den Ersagbehörden zu veranlaffen oder, salls dies unthunlich ift, die Untersuchung und die Ausstellung eines Zeugniffes durch einen beamteten Artt zu bewirten.

Ueber die Reclamationsgesuche haben die Obrigkeiten Verhandlungen nach dem sub B.

anliegenden Mufter aufzunehmen und diefelben mit einer Begutachtung ihrerseits unter Anschluß der ftattgehabten Bernehmungen, der beigebrachten Zeugniffe und sonftigen Anlagen an diesenige Ersas-Commission einzusenden, in deren Bezirk der Reclamirte gestellungspflichtig ift.

#### \$. 8. (Lehr-Ordnung \$. 83.)

Gefuche um Eutlaffung im activen Dienft befindlicher Maunichaften in Berudfichtigung personlicher Berhaltniffe find bei der ordentlichen Obrigfeit des Reclamirenden anzubringen.

Begen der Gestitellung der den Gesuchen zu Grunde liegenden Berhaltniffe finden die Bestimmungen des §. 7 finngemage Anwendung.

Die ärztlichen Zeugniffe über die Arbeite bzw. Aufsichtsfähigfeit derjenigen Bersonen, zu deren Gunften reclamirt wird, fund von einem beamteten Arzte anszuftellen.

Rach Befinden tann die Ladung diefer Personen zu einer militair argtlichen Untersuchung durch die Ersas-Commission verfügt werden.

Ueber die Reclamationsgesuche haben die Obrigfeiten Verhandlungen nach dem sub C.

anliegenden Muster aufzunehmen und dieselben mit einer Begutachtung ihrerseits unter Auschluß der statigehabten Bernehmungen, der beigebrachten Zengnisse und sonktigen Anlagen an diesenige Ersas-Commission einzulenden, in deren Bezirk die reclamirenden Eltern z. wohnen. Diese Ersas-Commission reicht die Gesuche mit einer Begutachtung ihrerseit Unserer Landsoregierung ein.

#### \$. 9.

#### (Wehr Dronung \$\$, 1183, 12066, 122, 123.)

Gesude um Inrudftellung (Classification) von Manuschaften des Bentlaubtenstandes und des Landsturms auf Grund handlicher und gewerblicher Verhaltniffe find bei der ordentlichen Obrigfeit des Nachinchenden anzubringen.

Auf das Berfahren finden die Bestimmungen im S. 7 ffungemäße Anwendung.

#### IV. Roften des Griatmefens.

#### \$. 10.

Coweit nicht etwas anderes bestimmt worden ift, fallen den Ortsbehörden alle Koften zur Laft, welche durch ihre gesesliche Mitwirtung bei der Geeres Erganzung erwachfen.

#### S. 11.

Die Formulare zu den Stammrollen werben den Obrigfeiten, die Formulare für die seitens der Geiftlichen, bezw. Standesamter aufzustellenden Geburte und Sterbelisten werden diesen unentgeltlich von dem Civilvorfigenden der Ersap-Commission, in deren Bezirte die Liften führende Person, bezw. Behörde ihren Wohnig, bezw. Sig hat, geliefert.

#### V. Strafen.

#### S. 12.

(2Behr: Ordnung \$\$. 2511, 267, 934, 9474.)

Die auf Grund der §\$. 2511, 267, 934 und 94'n der Wehr-Ordnung gu ertennenden Strafen tonnen burch polizeiliche Berfugungen festacient werden.

Die erkannten und vollstreckten Geloftrafen find an den zufländigen Civilvorfigenden der Erfag-Commission einzusenden und von diesem zur Deckung der mit den Geschäften der Erfag-Commission verbundenen Rosten zu verrechnen.

#### §. 13.

#### (2Bebr: Ordnung \$. 119.)

Bur Bollftreckung der von den militairischen Behörden auf Grund der DisciplinarStrafordnung für das heer wider Perjonen des Benrlaubtenstandes erkannten Arreststrafen von geringerer als achtägiger Dauer, falls innerhalb einer Entfernung von 20 Kilometern vom Ansenthaltsort des zu Bestrasenden ein Militair-Arrestlokal nicht vorhanden ift, und der Geld- und haftstrafen überhaupt, sind die Ortspolizeibehörden des Ausenthaltsortes des zu Bestrasenden, in den Städten die Magistrate, verpflichtet.

Die Ortspolizeibehörden haben die verhängten Geldfrafen an die Bezirks-Commandos abzuliefern, die Koffen aber, welche durch Bollfreckung der Arreftund haftstrafen erwachsen, bei den Bezirks-Commiffarien der betreffenden Anshebungsbezirke zu flaufdiren.

Die mit einer beglaubigten Abschrift oder dem Driginal der Ersnehungsschreiben ber Bezirks-Commandos belegten viertesiährigen Liquidationen sind seitens der Obrigkeit dahin zu bescheinigen, daß die Strafe an den zu bezeichnenden Tagen an dem N. N. vollstreckt worden, und daß die zur Anwendung gekommenen Einheitssäge ortsüblich seien.

Die Begirtscommiffarien haben die Liquidationen der betreffenden Corps Inten-

Urkundlich unter Unferer Bochfteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Großberzoglichen Insiegel.

Wegeben Reuftrelig, ben 14. Juni 1890.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

R. v. Demis.

Mulage A.

# Militair=Aushebungs=

und

### Landwehr=Compagnie=Bezirke.

#### I. Begirf Reuftrelig.

Stadte: Renftrelig, Strelig, Fürftenberg, Befenberg.

Das Cabinetsamt.

Domanial-Memter: Feldberg, Mirow und Strelig mit dem Fürftenberger Umtebegirt.

Bon den ritterschaftlichen Aemtern Fürstenberg, Stargard und Strelin:

die Güter Barödorf mit Zahren und Qualzow, Blumenow, Boltenhof, Dannenwalde mit Pozern und Kreuzfrug, Gramzow, Krumbect, Lichtenberg mit Rothehans, Möllenbect, Quadenfichoffeld, Stolpe, Tornow mit Ningsleben, Neu-Tornow und Nenbau, Tornowbof, Wendorf, Wittenhagen, Wrechen mit Schönhof.

#### II. Begirf Reubrandenburg.

Stadte: Reubrandenburg. Friedland, Boldegt, Stargard.

Das Domanial Amt Stargard.

Bon den rittericaftlichen Memtern Stargard und Strelig:

die Güter Baffon, Beferis, Blankenhof, Brefewis mit Britte und Glasbutte, Brohm, Brunn mit Renhof, Buchhof, Cammin, Canzon, Colpin mit Hochcamp, Cofa mit Friedberg, Gr. Dabertow, Dablen mit Birthof, Difhlen, Cichborft mit Antheim, Friedrichshof, Galenbeck mit Annenhof und Rohrtrug, Ganzlow, Gehren mit Georgenthal, Genzlow, Georginenau, Gevezin, Glodfin, Godenswege mit Carlsbof, Göbren, Heinrichswalde, Help mit Dergenhof und Zophienhorft, Hohenmin, Hohenftein, Hornshagen mit

Medl. Bolishagen und Gothisches Hans, Japte, Ihlenfeld, Aloctow, Rotelow mit Rene Muble, Krappmuhl, Krectow mit Schills-Berfted, Leppin, mit Cronsberg, Lieven, Louisenhof mit Magdalenenhöh, Lübberedorf, Mitte Müble, Magdorf, Milbenig mit Carlstuft und Schanhorf, Gr. Milbow mit Holzendorf, Illrickshof und Hafentrug, Kl. Milbow, Reddemin, Rementirchen, Reverin, Bleet mit Tannenschäfterei, Bodewall, Ramelow, Katten mit Charlottenhof und Rolphseck, Riepfe, Roga, Roggenhagen mit Birffeld, Rossow, Sabellow mit dem Pfarrgebött, Salow mit Klofter, Sandhagen, Schönhausen mit Friedrickshoh und Fuchsberg, Schwanbeck, Schwichtenberg, Staven, Trollenhagen mit Hellfeld, Vossuk, Vossuk, Brittenborn mit Johannisberg.

#### III. Begirf Echonberg.

Das Fürftenthum Rageburg.

Anlage B.

# Reclamationsgesuch

für

| oen | muutai | rpfiia | rigen |  |  |   |  |
|-----|--------|--------|-------|--|--|---|--|
|     |        |        |       |  |  | • |  |

aus

| a. Zuname,<br>o. Borname,<br>c. Geburtsort,<br>I. Wohnort, | a. Jahr.<br>b. Monat.<br>c. Tag.<br>ber<br>Geburt. | Alter, Gewerbe,<br>Vermögensverhältnisse<br>und Gesundheitszustand<br>der Eltern. | Alter (Geburtstag),<br>Familien:, Bermögens: und<br>Militair:Verhältniffe der vorhan<br>denen (Befchwister. |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                    |                                                                                   |                                                                                                             |
|                                                            |                                                    |                                                                                   |                                                                                                             |
|                                                            |                                                    |                                                                                   |                                                                                                             |
|                                                            |                                                    |                                                                                   |                                                                                                             |
|                                                            |                                                    |                                                                                   |                                                                                                             |
|                                                            |                                                    | *                                                                                 |                                                                                                             |

### Gründe der Reclamation.

Anlage C.

# Aefuch

um Entlaffung aus dem Militairdienft

für

den

| n. Zuname.<br>h. Borname.<br>c. Wohnort<br>des Recla-<br>mirten. | u.Jahr.<br>h. Mo-<br>nat.<br>c. Tag<br>der<br>(Vex<br>burt. | Truppentheil,<br>bei welden<br>berfelbe<br>eingestellt<br>ift. | a. Jahr. b. Mo: nat, in wel: diem deriel: be ein- gestellt ift. | Ob verheirathet,<br>ev. Jahl u. Alter<br>ber Rinber.<br>Ob er Vermögen<br>hat, Grundfüde<br>befüßt,<br>ev. von welchem<br>Werthe und mit<br>wiediel Schulben. | Ob die Eltern<br>noch leben, Ges<br>werbe, Alter und<br>Gefundheitss<br>zustand derselben. | Ob die Ettern Ber-<br>mögen haben, Grund<br>ftüde besitsen, ev. vor<br>welchem Werthe und<br>mit wieviel Schulben |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                             |                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                               | ·                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                  |                                                             |                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                   |
|                                                                  |                                                             |                                                                |                                                                 | Î                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                   |
|                                                                  |                                                             |                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                   |
|                                                                  |                                                             |                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                   |

| Alter (Geburtstag),<br>Jamiliens, Bermös<br>genös und Militairs<br>Berhältniffe der vors<br>landenen Gefcwifter. | Gründe der Reclamation. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  |                         |
|                                                                                                                  |                         |
|                                                                                                                  |                         |
|                                                                                                                  |                         |
|                                                                                                                  |                         |
|                                                                                                                  |                         |
|                                                                                                                  |                         |
|                                                                                                                  |                         |

### Gutachten

des Civilvorsitienden der Ersats-Commission.

# Gutachten

des Militairvorsitzenden der Ersatz-Commission.

#### II. Abtheilung.

In Anschlusse an die Verordnung vom hentigen Tage, betreffend das Militar-Ersagwesen, werden die nachstehenden Bestimmungen erlassen bezw. erneuet zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

#### I. Befondere Bestimmungen, betreffend die Behrpflicht.

1. (Behr-Ordnung S. 9.) Boltsichullehrer und Candidaten des Boltsichulamtes, welche ihre Befähigung für das Schulamt in vorschriftsmäßiger Prüfung nachgewiesen haben, werden in Gemäßheit der Bestimmung in S. 13 der unter dem 22. November 1888 erlassenen heerordnung bereits nach zehnwächiger activer Dienstzeit bei einem Infanterie-Regiment zur Reserve beurlaubt.

Die Befähigung für das Schulamt wird innerhalb des Großberzogthuns nachgewiesen durch die Ablegung der Entlassungs-Prüfung des Landschullehrer-Seminariums zu Mirow bezw. der für ritter- und landschaftliche Landschullehrer vorgeschriebenen Prüfung des Großherzoglichen Consistentiums.

#### II. Führung der Grundliften.

2. (Wehr Ordnung §. 467.) Die Gebnrtsliften, welche, so lange es fic um die bis zur Wirtsamteit des Reichgeseses vom 6. Februar 1875 eingetragenen Geburten handelt, von den Geiftlichen und den sonst mit der Führung der Geburtstegister betraut gewesenen Versonen aufzustellen find, und die Anszüge aus den Geburtsregistern, welche nach dem Ablauf des oben erwähnten Zeitraums von den Standesämtern anzusertigen sind, sind nach dem in der Ansace A.

enthaltenen Mufter bergnitellen.

3. Die von den Standesamtern jahrlich an die Civilvorsigenden der Ersag-Commissionen einzusendenden Auszuge ans dem Sterberegister find nach dem in Anlage B.

enthaltenen Minfter angufertigen.

4. (Wehr-Ordnung S. 47° figd.) Für die Ertheilung der zur Streichung Militärpflichtiger, welche die Reichbangehörigkeit nach S. 21 des Gesehes über die Erwerbung und den Berluft der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870, d. i. durch zehnjährigen Ausenhalt im Auslande, verloren haben, nach S. 47° figd.

der Behr-Ordnung erforderlichen Buftimmung ift die Großbergogliche gandedregierung guftanbig.

#### III. Befondere Obliegenheiten der Borftande der Etraf= und Seilanstalten gur Controle der Militair-Berhaltniffe der in Die Anftalt eingelieferten militairpflichtigen Berfonen.

5. (Behr Dronung &S. 256, 1066.) Die Borftande des gandarbeite. Buchtund Arrenbanies an Strelig und der Befanquiffe find verpflichtet, Die Militairverbaltniffe ber in die Unftalt eingelieferten mannlichen Berfonen im Alter von 20 bis 45 Jahren, joweit die Daner des Angenthalts derfelben in der Anftalt dies anläßt und nicht besondere Umftande es unmöglich machen, gn prufen.

Sind Dieselben nach &. 25 der Bebr Ordnung verpflichtet, nich gur Aufnahme in die Recrutirungs Stammrolle augumelden, fo ift folde Meldung feitens bes Borftandes ju beichaffen.

Ronnen fie fich nicht ordnungemäßig über ihre Militairverbaltniffe ausweifen. jo ift feitens bes Borftandes bem Civil Borngenden der Erfag Commiffion des Beburtbortes der Betreffenden Angeige gu machen.

#### IV. Militairpapiere und Bescheinigungen zc. ju militairischen Zweden.

- 6. Bu den auf Grund des S. 35 des Reiche-Militairgesetes vom 2. Mai 1874 - Reiche Befenblatt Geite 45 -- weder einer Stempelgebuhr noch einer Tare unterliegenden, auf die Beeres Ergangung bezinglichen amtlichen Berrichtungen und Berbandlungen geboren inebefondere
  - a. die nach den Muftern gu der Wehr-Ordnung auszuftellenden Militairpapiere. Berechtigungsicheine und Bengniffe,
  - b. die in der Webr Dronnna erwähnten obrigfeitlichen und polizeilichen Beicheiniaungen und Beugniffe.

c. Die über Reclamationen anfznnehmenden Berhandlungen nebit den gu den-

felben erforderlichen Ermittelnugen und Bengniffen,

d. Die Ansguge ans ben Rirchenbuchern und fouftigen Berfonenftande-Regiftern. welche bei Antragen und Meldungen, die nich auf die Beeres Ergangung begieben, erforderlich find.

In den nach b. bis d. toftenfrei ertheilten Zengniffen ic. fann der Zweck der Ausstellung ansdrudlich bezeichnet werden.

- 7. Bebr- Ordnung §. 1081). Die für Onplicate von Militairpapieren von ben Civilvorfigenden der Erfag- Commissionen und der Prufungs- Commission für Einjahrig-Freiwillige erhobenen Gebubren fünd in den Burcantaffen zu berechnen.
- 8. Gesuche um Onplicate von Militairpapieren für Personen, welche bis zum Jahre 1867 einschließlich militairpflichtig geworden find, find gleichfalls an den Civilvorfigenden des Bezirks des Anfenthaltsortes zu richten und von demfelben an die Großberzogliche Landesregierung zu befördern.

#### V. Unabfommlichfeits = Befdeinigungen.

9. (Wehr. Ordnung § 10310, 1184, 125 figd.) Die Bescheinigung der Unabkömmlichkeit erfolgt fur die im §. 125, Rr. 1, 2° und 5 genannten Beamten, Geistlichen und Boltsschullehrer durch die Großherzogliche Landebregierung.

#### VI. Marfdigebührniffe.

10. (Wehr Ordnung § S. 803, 815, 956, 11422, h, 1152.) An Marschgebührniffen find den durch Gestellungsbesehle zum Empfang sich Legitimirenden regelmäßig durch die Ortsobrigfeiten bzw. Gemeindevorstände dieseinigen Saße anszuzahlen, welche auf den bei den Obrigfeiten bzw. Gemeindevorständen befindlichen Marschgelder-Tabellen für den betreffenden Gestellungsort verzeichnet find, und salls der Gestellungsort sich in der Tabelle nicht verzeichnet sinder, der vom Bezirts-Commando in dem Gestellungsbesehl vermertte Betrag. Die Empfänger haben zu den gleichfalls in den Händen der Obrigfeiten bezw. Gemeindevorstände besindlichen Nachweisungen zu quittiren. Die guittirten Nachweisungen sind dem Größberzoglichen Commissarius für das Marsch, Einquartierungs nud Liquidations-Wesen, und zwar im Fürstenthume Raßeburg durch Bermittelung der Größberzoglichen Landvogtei, zweds Erwittung der Erlattung der Größberzoglichen Landvogtei, zweds Erwittung der Erlattung der Erlattung der einzureichen.

Im Uebrigen normirt für die Zahlung von Marschgebührniffen bei Ginberufungen zum Dienft und bei Entlassungen die bezügliche Koniglich Prenfische Dienstvorschrift vom 22. Februar [1887.\*]

#### VII. Transportfoften.

11. Die Ortspolizeibehörden find verpflichtet, die in ihren Bezirten angehaltenen Fahnenflüchtigen und anderen Militair-Arrestaten an die nächste Militairbehörde abzuliefern.

<sup>&#</sup>x27;) Erichienen in der Roniglich Prengischen Sofbuchhandlung von Eruft Siegfried Mittler und Sohn gu Berlin.

Auf Entschädigungen fur die Bewachung, Begleitung und den Transport der vorgenannten Arreftaten bis jur Ablieferungestelle baben Die Ortevolizeibeborben feinen Anfpruch.

Geitens ber Militairbeborde, an welche ber Arreftat abgeliefert mird, werden an Roften nur die bis gur Ermittelung der Militairverhaltniffe des Rengenommenen entstandenen Saftfoften nach ortonblichen Gagen, jowie jur Berpflegung des Abguliefernden von der Ergreifung bis gur Ablieferung pro Tag 50 Bf. und bei einer Rabrt mittelft der Gifenbabn von einer Daner von 8 bis 15 Stunden ein Erfrifdungezuschuß von 25 Bf. erstattet.

3m liebrigen normiren für diefe Transportfoften Die Bestimmungen in Anlage 7 ber Besoldungsvorschrift fur das Breufische Seer im Frieden vom 7. Marg 1889.\*)

12. Falls den Ortsbeborden auf Brund des S. 28, des Befetes vom 6, Juni 1870 über den Unterftugungswohnfis - Bundes-Befegblatt E. 365 - ale dienftunbrauchbar entlaffenen Militairversonen gur weiteren Gurforge überwiesen werben. fo tonnen die durch den Transport Diefer Berfonen in ihre Beimath nothwendig entstandenen Roften gur Erstattung aus Reichs-Militairfonde liquidirt merden.

Reuftrelit, den 14. Juni 1890.

Großberzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. R. v. Dewig.

<sup>\*)</sup> Erfchienen in ber Rouiglich Preugifden Sofbuchbandlung von Ernft Siegfried Mittler und Cobn au Berfin.

Anlage A.

# Aeburts-Lifte

zur

Recrutirungs-Stammrolle de

Mushebungsbezirt

Großherzogthum

Medlenburg-Strelig,

enthaltend

die in im Ralenderjahr 18 geborenen Perfouen mannlichen Geschlechts, mit gleichzeitiger Bezeichnung derjenigen derfelben, welche bis dato ebendaselbst gestorben find.

Abgeichloffen

....., den ...

Januar 18

| Laufende A | Zuname. | Vorname. | Geburts.  Tag. Monat. Jahr. | Rummer<br>des<br>Kirchenbuchs.<br>(Geburts-<br>registers.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ramen u. Stand<br><sup>des</sup><br>Baters. |
|------------|---------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.         |         |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 2.         |         |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 3.         |         |          | - 1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 4.         |         |          |                             | The Addition of Strategy Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 5,         |         | . =      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 6.         |         | 0 5 5    |                             | - m -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -:                                          |
| 7.         |         |          | -                           | The state of the s |                                             |
| 8.         |         |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 9.         |         |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 0.         |         |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |

| Namen<br>ber | Db<br>der Militair=<br>pflichtige lebt<br>oder | (     | Sterbe- |      | Runtmer,<br>unter welcher bie<br>Nebertragung in<br>bie Stammlifte<br>stattgefunden hat | Bemertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------|-------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutter.      | gestorben ift.                                 | Jahr. | Monat.  | Tag. | ftattgefunden hat.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 8                                              |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       | ŧ       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | a constituent continue                         |       |         |      |                                                                                         | - service 1 - Serv |
|              | )                                              |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 1 3                                            |       |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Anlage B.

# Auszug aus dem Sterberegister

des

Großherzoglichen Standesamts

für das Ralenderjahr 18 ,

enthaltend

die Eintragung von Todebfällen mannlicher Berfonen, welche das 25fte Lebensjahr noch nicht vollendet haben,

innerhalb

des Aushebungsbezirks

Eintragungen von Todesfällen männlicher Personen,

| Rummer<br>des<br>Sterbes<br>registers. | Buname.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bornamen.    | Alter. | Wobnort.    | Geburtöort.              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 Mar      |        | - 1000 -000 |                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |             | -                        |
| 1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and a second | -      | . =         |                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | -      |             |                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |             |                          |
|                                        | and the state of t |              |        |             | 2011 Maria A             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |             |                          |
|                                        | ** · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            |        |             | New II is to communicate |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |             |                          |
| - 4                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |             |                          |

Nr. 30, 1890.

welche das 25ste Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

| Namen und Stand<br>des Baters. | Namen<br>der Mutter. | Sterbe- |      |        |       | Bemertungen. |  |
|--------------------------------|----------------------|---------|------|--------|-------|--------------|--|
| ore Sucre.                     | oet muet.            | Drt.    | Ing. | Monat. | Jahr. |              |  |
|                                | - 10                 |         |      |        |       |              |  |
|                                |                      |         |      |        |       |              |  |
|                                |                      |         |      |        |       |              |  |
|                                |                      |         |      |        |       | -            |  |
|                                |                      |         |      |        |       |              |  |
|                                | 1                    |         |      |        |       |              |  |
| The second of the              |                      |         |      | 1      |       |              |  |
|                                | _~                   |         | -    | Ġ      |       | · · · · ·    |  |
|                                |                      |         |      |        |       |              |  |
|                                |                      |         |      |        |       |              |  |
|                                |                      |         |      |        |       |              |  |
|                                |                      |         |      |        |       |              |  |
|                                |                      |         |      |        |       | D/g/II       |  |

#### FII. Abtheilung.

(1.) De. Königliche hobeit der Großberzog haben Allerbocht Ihrem Kannnerberru, Landbroften a. D. August von Fabrice in Neubrandenburg anf feinen Bunjd gnädigit gestattet, den Namen von Fall anzunehmen und fic demgemäß von Fabrice-Fall zu nennen.

Renftrelig, ben 28. Juni 1890.

(2.) Bom Großberzoglichen Confitorium ift dem Candidaten der Theologie Sans Reinhold in Neubrandenburg die Erlaubniß zu predigen ertheilt worden. Renfireliß, den 27. Juni 1890.

Bierbei: Revibirtes Statut bes Feuer-Berficherungs-Bereins fur Medlenburg gu Buftrom,

herausgegeben von ber Brogbergoglichen Regierungs - Regiftratur. Dienfretip, gebrudt in ber hofbuchoruderei von G. Gellwig.

# Revidirtes Statut

bes

# Reuer-Versicherungs-Vereins

für Mecklenburg

311

Güstrow.



Elfte Huflage.



Güftrow, 1890.

Drud ber Rathebuchbruderei von E. Dichaal & M. Schufter in Buftrow.

#### Bur Gefdichte des Vereins und feiner Gefebe.

Der Plan, zu Guftrow einen ausschließlich für Medlenburg bestimmten Fener- und Sagel-Bersicherungsverein zu errichten, erhielt am 30. April 1831 die im

officiellen Wochenblatt 1831, Nr. 27 publicirte landesherrliche Confirmation.

Um 2. Marg 1833 wurden beide Bereine auf die gemeinschaftlichen, mit dem officiellen Bochenblatt besselben Jahres Ur. 14 gusgegebenen Statuten eröffingt.

Jahres, Nr. 14, ausgegebenen Statuten eröffnet. Im Jahre 1834 erichienen die am 4. Anguft 1834 landesherrlich bestätigten "Erlanterungen, Nenberungen

und Bufage" gn ben Statuten bes Bereins, officielles Bochenblatt 1834, ad Rr. 33, und im Jahre 1840 die gweite Auflage ber Statuten

Landesberrlich confirmirt am 11. Juli 1840, officielles Wochenblatt 1840, ad Nr. 30.

Die Revision von 1845 brachte die am 5. Juni 1845 Landesherrlich bestätigten "Ergänzungen und Abanderungen" der zweiten Aussage, welche mit

Rr. 18 bes officiellen Bochenblattes 1845 ansgegeben wurden.

Der Sagel-Berficherunge-Berein hat fich am 2. Marg 1849 aufgelöft.

Die am 21. Mai 1850 Landesherrlich bestätigte britte Auflage ber Statuten,

Beilage jum Regierungeblatt 1850, Rr. 32, beichrantte fich daber auf

ben Fener-Berficherunge Berein, behielt aber beichlußmäßig, gleich der vierten Auflage, das Suftem von 1840 unverändert bei.

Die vierte Muflage ber Statuten wurde unterm 16. Juni 1855 ale Beilage bes

Regierungsblattes Nr. 22 von 1855 publicirt. Rachträge zu derfelben erfolgten unterm 15. Juli 1856

Regierungsblatt von 1856, Nr. 27, und unterm 13. Juli 1859 als Beilage des Regierungsblattes von 1859, Nr. 31.

Die füufte Auflage ber Statuten wurde am 8. Geptember 1860 gum

Regierungeblatt sub Rr. 32 von 1860

ausgegeben. Nachträge zu berfelben erichienen am 10. April 1862.

Regierungsblatt von 1862, Nr. 26, und am 6. Juni 1863 als Beilage des Regierungsblattes von 1863, Nr. 21.

Die sechste Auflage der Statuten wurde confirmirt am 12. September 1866 und am 26. Januar 1867 jum Regierungsblatt Rr. 4

ansgegeben. Nachtrage An berfelben erichienen am 12. Inni 1868 als Beilage bes

Regierungeblattes von 1868, Dr. 49.

Die fiebente Auflage ber Statuten wurde confirmirt am 14. August und am 14. September 1871 und am 13. Januar 1872 jum

Regierungeblatt Rr. 4 ausgegeben. Nachträge zu berfelben erichienen am 27. Juli 1872

Regierungsblatt Rr. 41 und am 21, Juni 1873,

Regiernugeblatt Dr. 48.

Die achte Auflage ber Statuten wurde confirmirt am 15. April und am 8. Mai und am 28. Juli 1875 jum Regierungsblatt Nr. 17

ausgegeben. Ein Nachtrag zu derselben erschien im April 1879

Regierungeblatt Rr. 16.

Die neunte Auflage ber Statuten wurde confirmict am 2. August und am 29. August und am 3. November 1880 jum Regierungsblatt Ar. 27

ausgegeben. Gin Nachtrag zu berfelben erichien im Inli 1881

Regierungeblatt Rr. 26 Amtliche Beilage.

Die zehnte Anflage ber Statuten wurde confirmirt am 8. Juli und am 4. Angust und am 6. October 1885 ann

Regierungeblatt Nr. 29 ausgegeben. Gin Nachtrag gn berfelben erichien im Dai 1887

Regierungeblatt Rr. 16.

### Wir Friedrich Franz

von Gottes Enaden Grofiherzog von Wecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratieburg, auch Graf zu Schwerin, der Tande Rostock und Stargard Herr etc.

Seben hiemit zu vernehmen, daß Wir, nachdem eine abermalige Revision des Statuts des Feuer-Versicherungs-Bereins für Medlenburg zu Güstrow ersorberlich geworden ist, das Uns vorgelegte Statut in der aus dem Anschlusse ersichtlichen Fassung seinem ganzen Insalte nach landesherrlich dahin genehmigt und bestätigt haben, daß dasselbe in Unserem Große herzogthume verbindliche Krast haben und von allen, die es angeht, unverbrüchlich gehalten verben soll.

Urfundlich unter Unserm Großheizoglichen Jufiegel. Gegeben burch Unser Ministerium bes Innern.

Schwerin, am 17. April 1890.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

Budika.

(L. S.)

Beftätigung des revidirten Statute des Fener Berficherungs-Bereins für Medlenburg gu Guftrow.

### Wir Friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Groffherzog von Mecklenburg, Kürst zu Wenden, Schwerin und Ratieburg, auch Graf zu Schwerin, der Tande Rostock und Stargard Herr etc. etc.

Ehun tund hiermit: bag Wir auf ben Antrag bes Feuerversicherungsvereins für Dedlensburg zu Guftrow bas aus 160 Paragraphen und 4 Anlagen bestehenbe

Revidirte Statut des Feuerversiderungsvereins für Recklenburg ju Guftrow

in berjenigen Fassung, in welcher es bereits unterm 17. v. Mts. fur bas Großherzogthum Medlenburg-Schwerin Landesberrlich bestätigt worden ist, seinem ganzen Inhalte nach auch Unsererseits Landesberrlich hierburch genehmigt und bestätigt haben, also und bergestalt, basselbe auch im Großberzogthume Medlenburg-Strelft verbindliche Kraft haben und von Allen, die es angeht, unverbrüchlich gehalten werden soll.

Urtunblich unter Unserer Sächsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Insiegel.

Begeben Lonbon, ben 5. Mai 1890.

### Friedrich Wilhelm.

(L. S.)

v. Arnim.

# Inhalts : Verzeichniß.

|    |                |           |                         |        |      |      |       | I.    |      |     |    |     |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   |      |          |
|----|----------------|-----------|-------------------------|--------|------|------|-------|-------|------|-----|----|-----|------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|------|----------|
|    |                |           | 3mc                     |        |      |      |       |       |      |     |    |     |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   |      |          |
|    | Zwed<br>Gebiet |           |                         |        | •    |      |       | •     |      | ٠   | •  |     |      |     | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | 22  | • | S    | 1.       |
| ۷) | Georer         |           |                         |        | •    | • •  | •     | II    |      | •   | •  | •   | •    | • • | • | • | • | • | • | • | 98  | 4 | uno  | 0,       |
|    |                |           |                         |        | -    |      |       |       |      |     |    | _   |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   |      |          |
| 1) | mana           |           |                         |        | 211  | u    | ışe   | 11    | n o  | 2   | ua | Ŋ.  |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   | e    |          |
| 2) | Mak .          |           |                         | • •    | •    | •    | •     | •     |      | •   | •  | •   | •    |     | • | • | • | • | • | : |     | • | 8    | 4.<br>5. |
| -, | 21119          |           |                         |        | •    | •    | ·     | II    |      | •   | ·  | •   | •    | •   | • | • | • | ٠ | • | ٠ |     | • | 0    | ٠,       |
|    |                |           |                         |        |      | 31   |       |       |      |     |    |     |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   |      |          |
| 1) | Git her        | r Marmali | ung                     |        |      | S    | ET    | wa    | 111  | ını | 3. |     |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   | R    | 6.       |
| 2) | Beborb         | en:       | шин                     |        | •    | • •  | •     | •     | • •  | •   | •  | •   | •    | • • | • | • | • | • | • | • |     | • | .8   | 0.       |
| -, | A. b           | eren Bir  | tfamteit fic            |        | ber  | t ge | anz   | en S  | Ber  | ein | er | tre | đt . |     |   |   |   |   |   |   |     |   | §    | 7.       |
|    | a              |           | -Berfammlı              |        |      | _    |       |       |      |     |    |     |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   |      |          |
|    |                | a. beret  | Berfündig               | jung   | und  | 31   | ujai  | um    | enje | Bui | ıg | ٠   | •    |     | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |     | ٠ | 8    | 8.       |
|    |                | s. Derer  | Beschlüsse              |        | •    | •    | ٠     | •     | • •  | •   | ٠  | •   | •    |     | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • |     | • | 0.20 | 9.       |
|    | b              | Die Di    |                         | •      | •    | •    | •     | •     | • •  | •   | •  | •   | •    |     | • | • | • | • | • | • |     | • | 8 .  | LO.      |
|    | -              |           |                         | nfebu  | ng . |      |       |       |      |     |    |     |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   | 8    | 11.      |
|    |                | 3. berer  | Bufammer<br>Befugniffe  |        |      |      |       |       |      |     |    |     |      | ٠.  |   |   |   |   |   |   |     |   | 8    | 12.      |
|    |                | Y. beren  | Beichluffe              |        |      |      | •     | •     |      | ٠   | ٠  | ٠   |      |     |   | • | ٠ | • | • |   |     | ٠ | 8    | 13.      |
|    | c              | . Der Si  | ndicus:                 |        |      |      |       |       |      |     |    |     |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   | e ·  | 1.4      |
|    |                | & beije   | n Gefchäfte<br>n Gehalt |        | •    | • •  | •     | •     |      | •   | •  | •   | •    |     | • | ٠ | • | ٠ | • | • |     | • | 8    | 15       |
|    | d              | Der Co    |                         |        | •    | •    | •     | •     | ٠.   | ٠   | •  | •   | •    |     | • | • | • | • | • | • | • • | • | 8    |          |
|    |                | a. beije  | n Geichäfte             |        |      |      |       |       |      |     |    |     |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   | 8    | 16.      |
|    |                | B. beffer | Behalt .                |        |      |      |       |       |      |     |    |     |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   | 8 :  | 17.      |
|    | e              | . Die Re  | visionsbehö             | roe:   |      |      |       |       |      |     |    |     |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   | 0    | 10       |
|    |                | a. Derei  | Bufammer<br>Birtungs    | njegu  | ng   |      | •     | •     |      | •   | •  | •   | •    |     | • | • | ٠ | • | • | • |     | • | 3 :  | 18.      |
|    |                | p. berei  | t Berathung             | illelo | n'h  | nei  | idili | iñe   | ٠.   | •   | •  | •   | •    | • • | • | • | • | • | • | • |     | • | 8    | 20.      |
|    | f.             | Der Se    | cretar:                 | gen a  | 110  | OC,  | uyti  | all c | •    | •   | •  | •   | •    |     | • | • | ٠ | • | • | • | ٠.  | • | 8 4  |          |
|    |                | a. beffer | n Geichäfte             |        |      |      |       |       |      |     |    |     |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   | § :  | 21.      |
|    |                | B. beffe  | n Gehalt .              |        |      |      |       |       |      |     |    |     |      |     |   |   |   |   |   |   |     | ٠ | § 2  | 22.      |
|    |                | Gianhia   | am Tamatan              |        |      |      |       |       |      |     |    |     |      |     |   |   |   |   |   |   |     |   | 8 6  | ):)      |

B. In ben Diffricten.

| 0)                   | a. Districtsdirectoren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | A. Erforberuisse ber liebernahme       \$ 27.         A. Erforberuisse ber liebernahme       \$ 28.         B. Pflicht zur Ulebernahme       \$ 28.         C. Necht zur Wloehnung       \$ 29.         D. Nothwendige Ablehnung einzelner Geschäfte       \$ 30.         E. Eubflituten       \$ 31.         F. Beetoigung       \$ 32.         G. Diensteit       \$ 33.         Dienste ber Witglieber       \$ 34. |
| 4)<br>5)<br>6)<br>7) | Dienste ber Mitglieber \$ 34. Rusichung von Notaren \$ 35. Oberaussicht des Ministerii \$ 36. Gerichtsstand \$ 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | IV.<br>Gegenftände und Grenzen der Verficherung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                   | Gegenftanbe ber Berficherung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1)                   | A. Berfiderungsfähige Gegenfände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | a. Regel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | Hausgenossen Sersicherungen S 42. d. Grundris von Versicherungen S 43. e. Borichristen über Specisication des Mobiliars:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | z. ber Mohne und Haufgeräthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

D. Hebertragung ber Berficherung auf nicht bejonders verficherte Gegenstände . . .

a. auf Dietbentorn und Seu:

d. auf Delfrüchte

§ 51. § 52. § 53. § 54.

\$ 55.

| 2)   | Grengen ber Berficherung. A. Beichränfung auf haus, hof und Feldmart:                                                                                   |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | a. bei einer Bestung                                                                                                                                    |  |
|      | B. Ausbehnung über Dieje Grenzen hinaus:                                                                                                                |  |
|      | a. für den gewöhnlichen Berfehr                                                                                                                         |  |
|      | c, nach einem Brande                                                                                                                                    |  |
|      | C. Translocationen innerhalb dieser Grenzen                                                                                                             |  |
| 3)   | Versicherung contractlicher Baulasten                                                                                                                   |  |
| ,    | V.                                                                                                                                                      |  |
|      | fohe der Verficherungssummen.                                                                                                                           |  |
| 1)   | Im Allgemeinen                                                                                                                                          |  |
| 2)   | Im Besonderen. A. Für Gebäube;                                                                                                                          |  |
|      | a. größere Gebäube                                                                                                                                      |  |
|      | b. feuersgefährliche Gebäude \$65. c. ausgeschloffene Gebäudetheile \$66. B. Jür Wole \$67. C. Jür ungedroschenes Getreibe, Seu, Flachs und Stroh \$69. |  |
|      | c. ausgeschlossene Gebäudetheile § 66.                                                                                                                  |  |
|      | B. Für Bolle                                                                                                                                            |  |
|      | C. Für ungedroschenes Getreibe, Seu, Flachs und Strob § 68.                                                                                             |  |
|      | D. Für Delfrüchte                                                                                                                                       |  |
|      |                                                                                                                                                         |  |
|      | VI.                                                                                                                                                     |  |
|      | Bohe der Beitragssummen.                                                                                                                                |  |
| 1)   | Berechnung nach ber Berficherungezeit:                                                                                                                  |  |
|      | Beregnung nag der Terlagerungsen: A. halbjäfrige Beregnung B. monatliche Beregnung \$ 72.                                                               |  |
|      | B. monatliche Berechnung                                                                                                                                |  |
| 2)   | Berechnung nach ber Berficherungsfumme:                                                                                                                 |  |
|      | A. bei Gebäuben                                                                                                                                         |  |
|      | C. bei Gebäuben und Mobiliar                                                                                                                            |  |
|      | · ·                                                                                                                                                     |  |
|      | <b>V11.</b>                                                                                                                                             |  |
|      | Aufnahme in den Perein.                                                                                                                                 |  |
| 1)   | Antrag auf Reception:                                                                                                                                   |  |
|      | A. des Aufzunehmenden felbst § 76.                                                                                                                      |  |
|      | B. des Sausvaters für Chefrau und Kinder                                                                                                                |  |
|      | C. eines Mitgliedes für den Aufzunehmenden                                                                                                              |  |
| has. | D. mehrerer Berjonen zugleich                                                                                                                           |  |
| 7.1  | mecention anerional                                                                                                                                     |  |
|      |                                                                                                                                                         |  |
|      | Controle der Obrigfeit: A. in den Dorffchaften                                                                                                          |  |

| 4) | Whichnung ber Aufnahme:                                                                                                                                                                                  |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| -) | A. im Allgemeinen                                                                                                                                                                                        | 83.  |
|    | B. aus besonderen Gründen:                                                                                                                                                                               |      |
|    | a. wegen geschehener Kündigung                                                                                                                                                                           | 84.  |
|    | b. wegen boppelter Berficherung                                                                                                                                                                          | 85.  |
|    | c. wegen theilweiser Versicherung                                                                                                                                                                        | 86.  |
| 5) | Berfahren bei ber Reception                                                                                                                                                                              | 87.  |
| 6) | Ausstellung und Gintragung ber Policen                                                                                                                                                                   | 88.  |
|    | VIII.                                                                                                                                                                                                    |      |
|    | Aenderung der Volicen.                                                                                                                                                                                   |      |
| 1) | Allgemeine Regel                                                                                                                                                                                         | 89.  |
| 2) | Befondere Falle und Ausnahmen.                                                                                                                                                                           |      |
|    | A. Aenberungen in Bezug auf bie Berficherungs-Berzeichniffe.                                                                                                                                             |      |
|    | a. Willfürliche Aenderungen:                                                                                                                                                                             |      |
|    | a. durch bloße Genegnigung bes Districts-Directors                                                                                                                                                       | 90.  |
|    | B. durch blope Anzeige beim Secretariat                                                                                                                                                                  | 91.  |
|    | b. Nothwendige Aenderungen ober Anzeigen:                                                                                                                                                                |      |
|    | 2. Angeige an oas Secretariat Det Reubauten 20.                                                                                                                                                          | no   |
|    | 2. Anzeige an das Secretariat bei Neubauten 2c. 3. Anzeige an das Secretariat bei Neubauten 2c. 3. Leglaubigte Aufnahme der neuen Cubikraume                                                             | 92,  |
|    | B. llebertragung ber Bolicen:                                                                                                                                                                            |      |
|    | a, auf andere Grenzen:                                                                                                                                                                                   |      |
|    | a un unbete Stellen Ortes                                                                                                                                                                                | 93.  |
|    | x. innerhalb desselben Ortes                                                                                                                                                                             | 94.  |
|    | h auf anhara Marianan:                                                                                                                                                                                   | 01.  |
|    | a guf Gläubiger, Erhen, Mittmen                                                                                                                                                                          | 95.  |
|    | 2. auf Glaubiger, Erben, Wittwen                                                                                                                                                                         | 96.  |
|    | lX.                                                                                                                                                                                                      |      |
|    | Erlofden der Bechte und Pflichten der Mitglieder.                                                                                                                                                        |      |
| 1) | Erlöfdungegründe.                                                                                                                                                                                        |      |
| 1) | A. Durch Kündigung.                                                                                                                                                                                      |      |
|    | a Pinhiannaseit                                                                                                                                                                                          | 97.  |
|    | a. Rünbigungszeit                                                                                                                                                                                        | 98.  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |
|    | B. burth Reitablauf                                                                                                                                                                                      | 100  |
|    | C. burch Aufgabe bes Befines und Berlaffen ber Grengen ber Bolice 8                                                                                                                                      | 101. |
|    | D. burch Erbauseinandersetung                                                                                                                                                                            | 102. |
|    | E. burch Branbschäben                                                                                                                                                                                    | 103, |
|    | F. burch Revision, Retaration und Tilgung                                                                                                                                                                | 104. |
| 2) | B. durch Zeitablauf C. durch Aufgabe des Besites und Berlassen der Grenzen der Police D. durch Erbauseinandersetzung E. durch Paradissen F. durch Nevision, Retaxation und Tilgung Folgen der Erföschung | 105. |
|    | X.                                                                                                                                                                                                       |      |
|    | Ausschreibung und Gingiehung der Beitrage.                                                                                                                                                               |      |
| 1) |                                                                                                                                                                                                          | 106  |
| 2) | Beit ber Ausschreibung                                                                                                                                                                                   | 107. |
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |

| 6)<br>7) | Bekanntmachung ber Repartition Jahlung Wachnung Erceution Sicherstellung Privilegien bes Vereins | : | § 111.<br>§ 112.          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
|          | Köschgeräthe und Prämien.                                                                        |   |                           |
| 1)       | Röfdaeräthe.                                                                                     |   |                           |
|          | A. Pflicht zur Haltung berfelben                                                                 | : | § 114.<br>§ 115.          |
| 2)       | Pramien:                                                                                         |   |                           |
|          | A. Hir Fenersprițen B. für Auszeichnung                                                          | : | § 116.<br>§ 117.          |
| ٤١       | C. für Cutbedung von Brandftiftern                                                               | ٠ | \$ 110.                   |
| "        |                                                                                                  | • | 8 110.                    |
|          | XII.                                                                                             |   |                           |
|          | Schadenserfak.                                                                                   |   |                           |
| 1)       | Bflichten bes Beschädigten por ber Tare.                                                         |   |                           |
| .,       | A. Melbung des Feuerschabens  B. Löschung und Vettung  C. Aufräumung der Braubstelle             | : | § 120.<br>§ 121.<br>§ 122 |
| 2)       | Taration bes Schabens burch bie Diftrictsbehörbe.                                                | • | 3 1                       |
| ,        | Taration des Schadens durch die Districtsbehörde.<br>A. Zusammensehung der Behörde               | • | § 123.                    |
|          | a. Eröffnung bes Brotocolls und Recidiqueg ber Taranten                                          |   | § 124.                    |
|          | b. Localbestättigung                                                                             |   | § 125.                    |
|          | c. Ermittelung über bie Entstehung bes Branbes                                                   |   | § 126.                    |
|          | d. Ermittelung bes Schabens.                                                                     |   | 0.405                     |
|          | z. Zwed der Ermittelung                                                                          | ٠ | § 127.                    |
|          | β. Vernehmung bes Beschädigten                                                                   | • | 8 120.                    |
|          | Rernehmung non Leugen Ginsicht non Rechnungen und Registern                                      | • | 8 130                     |
|          | 8. Bernehmung von Zeugen, Ginfict von Rechnungen und Registern                                   | : | \$ 131.                   |
|          | ζ. Ausschluß ber Quotenberechnung beim Mobiliar                                                  |   | 8 132.                    |
|          | 7. Ermittelung über ben mirtlichen Berth bes Berbranuten                                         |   | § 133.                    |
|          | 9. Schliefliche Erfundigungen und Bemerfungen                                                    |   | § 134.                    |
|          | 1. Rosten ber Tage                                                                               |   | § 135.                    |
|          | z. Ausfertigung des Protocolls                                                                   |   | § 136.                    |
| 5.       | Bermirfung bes Entichabigungsanfpruchs:                                                          |   |                           |
|          | A. Bei Gebaubes und Mobiliar: Versicherungen:                                                    |   |                           |
|          | a. durch Brandfliftung:  z. boloje Brandfliftung                                                 |   | 8 197                     |
|          | 5. culvose Brandstiftung                                                                         | • | 8 138                     |
|          |                                                                                                  |   |                           |

| 4)       | b. burch Verhinderung der Löschung                                                                                                                    | 8     | 139.<br>140.<br>141.<br>142. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| •        | A. Prijung des Tapprotocolls und weitere Erhebungen B. Anfragen an das Gericht C. Berfügungen an die Betheiligten Auszahlung der Entschädigungslumme: | 8     | 144.                         |
| ٠,       | A. Zeit der Zahlung B. Ort der Zahlung C. Ausschluß von Interventionen D. Bedingung der Zahlung bei Gebäubeversicherungen:                            | 8     | 147.                         |
| 6)<br>7) | a. im Allgemeinen . b. bei ben "um ritterschaftlichen Crebitverein gehörenben Gütern . Bankcrebit                                                     | :0:0: | 150.<br>151.                 |
| •,       | XIII.                                                                                                                                                 | 8     | 102.                         |
|          | Geschgebung des Vereins.                                                                                                                              |       |                              |
| 1)       | Revision der Gesethe. A. Zulässigsteit derselben. B. Berschaften dei der Revision:                                                                    | §     | 153.                         |
|          | a. Vorbereitung berfelben<br>b. Vágl ber Revisionscommission<br>c. Verhandbungen ber Commission                                                       | S     | 155.                         |
| 2)       | d. Protocollirung der Verhandlungen und Beschlüsse                                                                                                    | 8     | 157.                         |
| -)       | A. Cintritt der Geseheskraft                                                                                                                          | 0000  | 159.<br>160.                 |

#### Ī.

## Zweck und Umfang des Bereins.

I. 3med und Umfang bee Bereine.

#### § 1.

Der Zweck bes Bereins ist: ben Berlust, welchen seine Mitglieber an 1) 3weck. ihrem beweglichen ober unbeweglichen Bermögen burch Feuer ober Blitz erleiben, nach Maßgabe bieses Statuts gemeinschaftlich zu tragen und gegensseitig zu ersehen, aber nicht über ben wirklichen Werth hinaus.

#### \$ 2.

Der Berein umfaßt bie beiben Großherzogthumer Medlenburg: 2) Gebiet. Schwerin und Medlenburg: Strelit, mit Ginschluß bes Fürstenthums Rabeburg.

### § 3.

Derfelbe erstredt fich sowohl auf bas platte Sand, als auf bie Stabte, soweit nicht gesehliche Beschrantungen entgegenstehen.

II.

II. Munge u. Dag.

## Münze und Maß.

\$ 4.

1) Munge.

Me Mungbestimmungen gelten in Reichsmunge. Die alteren in MI und Sourant lautenben Policen behalten Bestand, auch find besfallisge Rachetrage und Beranberungen in berselben Mungjorte zu formiren, ihre Umaarbeitung geschiebt aber in Mart und Pfennigen.

\$ 5.

2) Maß.

Alls Maß ist überall bas Maß bes bentichen Reichs in Unwendung zu bringen. Für die bestehenden Policen und deren Nachträge aber gilt gleichfalls bas bisherige Hamburger oder Mecklenburger Maß.

### III. Berwaltung.

III. Berwaltung.

\$ 6.

Der Git der Bermaltung ift in Buftrow. Dort werben bie Ber= 1) Gip ber Berfammlungen bes Bereins gehalten, feine Ungelegenheiten von ben Behorben beffelben betrieben, und feine Utenfilien, Bucher, Die Regifter und Acten, forvie auch bie Raffe aufbewahrt.

maltung.

#### \$ 7.

Die Behörben, beren Birtjamteit fich auf ben gangen Berein erftredt, find : bie Direction mit bem Cyndicus, ber Gecretar, ber Calculator und A. beren Birfiambie Revifionobeborbe. Diejelben werben burch bie Beneralversammlung gewählt.

2) Behörben:

feit fich auf ben gangen Berein erftredt.

#### \$ 8.

Die orbentliche Generalversammlung bes Bereins findet alljährlich nach Bestimmung ber Direction im Marg ftatt und wird von ber Direction burch bie Medlenburgiichen Rachrichten, Die Strelitide Landeszeitung, Die Roftoder Beitung, ben Rofteder Unzeiger, fowie bas Dedlenburgifche Tagesblatt einige Wochen borber verfundigt. Alle in berfelben gur Berathung tommenben wichtigen Fragen find mit ber Berfündigung geborig gu intimiren. Rur bringende nicht voraussichtliche Falle verftatten bier eine Ausnahme, wenn bie Direction einverstanden ift.

a. General-Berfanımlung: a. beren Berfunbi. aung u. Rufammenfetung.

Bebes Mitglied bat bas Recht, in berfelben zu ericheinen. Stimm= berechtigt find biejenigen, welche mit minbeftens 24000 M verfichert find, ferner Beamte, Brediger, Forfter und Bereinsbeamte, mogu jedoch Ber= trauensmanner nicht zu rechnen find, wenn auch niedriger verficbert, als mit 24000 M. Cammtliche Beamte, beziehungeweise beren Gubftituten, haben bie Pflicht, ihr beignwohnen. Die Stimmberechtigung erforbert perfonliche Unwesenheit und erlischt mit ber Runbigung ber Bolice. Die Stimmen bes Sondicus. Secretare und Calculatore find nur berathenb.

Die Ginberufung einer außerorbentlichen General-Berfammlung gur Erledigung eiliger Ungelegenheiten bes Bereins fteht ebenfalls zum Ermeffen

ber Direction.

#### \$ 9.

Der General-Berfammlung ift burch bie Direction Kenntnig zu geben B. beren Befugbon ber Beichichte bes verfloffenen Jahres und ber Ctatiftit bes Bereins,

niffe.

joweit die Direction solches für ausführbar halt, um fich bavon zu überzgeugen, ob und wie die Behörben bes Bereins die Gesehe besselben gehörig gehaubhabt und sein Interesse in jeder Richtung gewahrt haben.

Diefelbe befchließt außer ber Bahl ber in § 7 benannten Behörben: 1) über bie Bervollständigung und Berbefferung ber Ordnung und

- Gesetigebung bes Bereins, sowie auch über feine gangliche Auflosung; 2) über bie Dispensation ihrer Beamten, von ber zur Wahlbarteit
- über bie Dispensation ihrer Beamten, von ber gur Bahlbarteit nach § 27 und § 8 erforberlichen Summe;
- 3) über ausnahmsweise Bewilligungen für Rechnung bes Bereins aus Billigkeits- ober sonftigen bewegenden Gründen, und zwar auf Genehmigung ober Bericht ber Direction; jedoch bürfen solche Bewilligungen mit ben abzegebenen Entscheibungen bes hohen Ministeris bes Annern niemals im Widerspruch fteben:
- 4) in ben Fallen, welche bas hohe Ministerium bazu für geeignet erklart. Ebenso ist auch bann ihre Entscheitung eine schließliche, wenn auf bessalligen Antrag bes Betheiligten von Seiten ber Direction ihr bas Richteramt überwirsen wird. In den hier sub 4 gebachten Fallen sind jedoch nur die in ber General: Bersamtung anweienden Beamten, zu benen die Bertrauensemanner nicht gehören —, stimmberechtigt.

§ 10

7. Deren Beichluffe.

Alle Beschlüsse ber General-Versammtung und auch bie Wahlen ber Beamten ersolgen in ber Regel burch absolute Mahrheit ber Stimmen. Ergiebt bei einer Wahl bie erste Abstimmung biese Resaltat nicht, so kommen bie beiben Canbibaten zur enzeren Wahl, welche bei ber ersten Abstimmung bie mehrsten Stimmen erhalten, und bei einer Parität entschebe das Loos, welches einer ber Hauptbirectoren zieht. Im Falle ber Wahl eines Abwesenden und bessen begründeter Abstynung geht die Wahl auf bassenige Mitglied über, welches nach jenem bie Stimmenmehrheit hatte.

Die Rundigung bes Syndicus, Gecretars und Calculators tann nur

auf Befdluß von & gegen & ber Stimmen erfolgen.

§ 11.

b. Die Direction: 2. beren Bufamfepung. Die Direction besteht aus brei Directoren, unter benen ber alteste im Umte ben Borsit hat, Die übrigens aber in Rechten und Pflichten einander gleichsteben.

\$ 12.

3. beren Befugniffe. Der Direction liegt bie Bertretung bes Bereins nach außen, wie bie Aufrechterhaltung ber Ordnung und bes Rechts in feinem Innern ob. Dies

felbe ift mit aller fur biefe Zwecke erforberlichen Autorität und Bewalt befleibet. Gie erwirbt bennach burch ibre Sandlungen bem Bereine Rechte und Pflichten gegen fremte Beborben und Private. Bur rechtsgenüglichen Berpflichtung bes Bereins, fowie gur Ausstellung von Broceg- und anderen Bollmachten, foweit fie fur Richtbeamte erforberlich find, ift bie Unterschrift von wenigstens 2 Directionsmitgliebern erforberlich. Der Direction gebührt auch bie oberfte Leitnug aller Ungelegenheiten bes Bereins; fie entscheibet enblich über die Unslegung und Unwendung ber Gefete wie über Differengen femobl gwifden bem Bereine und feinen Beamten und Mitaliebern ale uber Diffe= rengen gwijden Beamten und Mitgliebern unter fich ober ber Ginen gegen bie Unberen, fie ift berechtigt, in ben fallen ber SS 137, 138, 139, 140 bie bereits gezahlten Entichabigungegelber gurudguforbern.

Die Direction ift berechtigt, Die von bem Berein übernommenen Rificos anberen gegenscitigen= ober Actien-Gesellschaften fur Fenerverficherungen gang ober theilmeife in Rudverficherung gu geben, ift aber verpflichtet, ben barüber festgestellten Contract por bem befinitiven Abichluft ber Beneral=

perfammlung gur Genehmigung porgulegen.

Gie ftellt bie Grengen ber einzelnen Diftricte fest und ift berechtigt, einzelne Diftricte gu verandern, gang eingeben gu laffen refp. mit angrengenden gufammengulegen.

#### § 13.

Die Beichluffe ber Direction erfolgen nach Beschaffenheit ber Gaden 7. beren Beichluffe in Conferengen ober burch ichriftliche Abstimmung, und es entscheibet babei bie Debrheit ber Stimmen.

Bu Directorial-Geschäften, welche fich am britten Orte vernothwendigen möchten, beputirt bie Direction einen aus ihrer Mitte ober ben Sunbicus.

Die Erlaffe ber Direction werben unter Benennung ber Beborbe am Schluffe, ferner mit Unteridrift bes Ennbicus, und unter bem Siegel bes Bereine, anegefertigt.

#### 6 14.

Der Direction und Revifionobehorbe gur Geite fteht als beständiger c. Der Gundiens: Referent und Confulent ber Ennbicus, welcher mithin überall einzutreten bat, wo bie Direction nach & 12 thatig wird, und alfo ale Dragn ber letteren gilt. Die Ausführung ihrer Beichluffe, vorbereitende Aufragen bei Beborden ober Brivaten, und gleichgultige geschäftliche Berhandlungen werben pom Spnbicus allein ohne Bericht an Die Direction Ramens berfelben erlebigt, um Bogerungen in umvefentlichen Dingen gu vermeiben.

z. beffen Gefchafte,

§ 15.

3. beffen Gehalt.

Mis Befoldung erhalt ber Sundicus bes Bereins von jeder verficherten Million 15 Mart auf's Sahr.

\$ 16.

d. Der Calculator: z. beffen Gefchafte.

Der Calculator bat die Revisionstermine burch Brufung bes calculus ber aufzunehmenben Rechnung mit Bubehor vorzubereiten.

Ihm liegt ferner ob bie Auf- und Rachrechnung aller Policen und

Tarprotocolle.

Die Erfüllung biefer Amtopflichten unterliegt ber Controle ber Direction.

\$ 17.

3. beffen Gehalt.

Der Calculator empfangt außer ben Diaten fur bie General-Berfammlungen, und ben tarmößigen Gebubren fur bie Revijion ber Brandtaren und bie Rachrechnung ber Policen, nach ber Roften= und Gebuhren= tare, Unlage D, noch fur Aufrechnung ber Beitrageregifter und Berechnung aller einzelnen Beitrage bei jeber Repartition 7 Mart von ber verficherten Million, mobei bie Gumme, welche eine halbe Million nicht erreicht, bafur gerechnet wirb.

\$ 18.

e, Die Revisione. behörbe:

jegung.

Die Revisionebeborbe wird gebilbet aus einem Mitgliede ber Direction, zwei Revijoren und bem Calculator und tritt nach Ablauf jeber Bermaltungs: z. beren Bufammenperiode mit bem Gecretar gufammen, fobalb bas mabrend berjelben erwachfene Material fur die Revision vollständig vorbereitet ift.

§ 19.

3. beren Wirfunge. freis.

In biefen Berfammlungen bat bie Revifionsbehorbe bie bem Bereine vermöge feiner Zwede und biefes Ctatute erwachsenben Beburfniffe gu prufen. Gie bewilligt bie gu ihrer Dedung erforderlichen Mittel und controlirt beren Berwenbung.

§ 20.

". beren Berathungen u. Beichluffe. Inobesondere hat bie Revisionebehörbe:

1) bie Rechnung bes Secretars über bie Berwaltung ber fruber bewilligten Mittel zu revibiren und bie Raffe nachzuseben;

- 2) die neu erwachsenen Beduriniffe burch Bergleichung ber Bergeich= niffe bes Gecretars mit ben Acten, bie Bermaltungetoften, ind: besonbere auch nach ihrer Bulaffigfeit und nach ihren Unfaben gu prüfen.
- 3) Endlich revidirt bie Beborbe bie Utenfilien bes Bereins und beichließt über ihre etwaige Ergangung und Bermehrung.

Die Berhandlungen bes Termins werben zu einem Protecoll niebergelegt, welches, nebst Branbregister, Rechnung und Repartitionsplan, burch eie Unterschift bes Secretars und ber Neussionsbehörde zu beglanbigen und ber Generalversammlung burch Berlejung zu unterbritten ist.

#### \$ 21.

Dem Secretär liegt ob: die Annahme aller Schriften und die Registrirung f. Der Secretär: mündlicher Anträge, die Führung und Ausbewahrung aller Bücher, der z. bessen Geschähr Register und Acten; die Ansstertigung, Eintragung und Tifgung der Policen; die Ausstellung der Beitreibung, Berwendung und Berechnung der zu über Deckung gerichtliche Beitreibung, Berwendung und Berechnung der zu über Deckung bewilligten Mittel; die Correspondenz in seinem Ressort; die Vortegung der Acten an die Direction und die Expedition über Erlasse. And hat derselbe die Cassenburger in bisseriger Art und Weise fortzusüben und darf in der eingerichteten Buchsung ohne Zustumung der Direction seine Abänderungen vornebmen.

Der Secretar bedient sich bei biefer Amtöführung bes Bereinssiegels und sieht unter ber sortlausenben Contrele ber Direction, welche nicht unter berechtigt, soudern auf Beichwerben auch verpslichtet ist, Kenntnis von jeinem Betriebe an Ort und Stelle zu nehmen und bie Abstellung von Mangeln und Unregelmäßigkeiten zu veranlassen. Die Revision ber Kasse nimmt die Direction entweder in Gefannutheit oder durch eines ihrer Mitglieder vor, ohne solches speciell damit zu beauftragen, kann aber auch mit der Vornahme bes Kassenstrusses den Sundigensturzes den Sundigensturzes den Sundigensturzes

Die Revision ber Raffe muß minteftens einmal im Jahre gefcheben.

#### \$ 22.

1) Der Secretär erhält als Befoldung jährlich 8000 M, in halb: 3. deilen Gehalt. jährigen Naten von 4000 M postnumerando zahlbar, auch

2) für das Local des Bereins mit Einschluß der während der Berjammlungen erforderlichen Mobilien, Heizung und Erleuchtung eine jährliche Miethe von 300 M

3) Er hat aus ben ihm überwiesenen Ginnahmen alle baaren Kosten, welche ber Betrieb bes Bereins ersorbert, insbesonbere auch bie Kosten für Bucher, Register, Schreib: und Padmaterialien, Michristen, jewie bas Houvar bes ihm vom Berein etwa überwiesenen Schreibers zu bestreten, empfängt bagegen ben Berlag fur bie Utenstiten bes Bereins, für bie Sanction, ben Drud und bie Publication ber Gesetzgebung nach specificirten und justificirten Rechnungen, sowie Porto und Betenlohn.

4) Bon ben einzelnen Mitgliebern bezieht berfelbe bie Roften fur Gintragungen, Umfdreibungen, Runbigungeattefte und Regiftrirung munblicher Untrage nach ber Roften: und Gebührentare, Anlage D, und fpecificit biefelben bei Ginfendung ber beguglichen Arbeiten und Bahrnahme ber Betrage burch Boitverlag.

5) Für bie Bertretung bes Bereins einzelnen Betbeiligten gegenüber por anberen Beborben gebuhren bem Secretar, wie bem Syndicus bie Roften, in welche bie Begner verurtheilt werben. Der Berein gewährt ihnen nur

ben Erfat ber baaren Muslagen.

#### \$ 23.

y. Ständiger Tagator,

Für alle Branbichaben, bie voraussichtlich bie Gumme von 10000 M überfteigen ober fonft auf Bunfch bes Diftricte-Directors, beftellt bie Direction einen generellen Taganten, beffen honorirung Die Direction ent= weber für bas Geichaftsjahr ober fur einzelne Geichafte festzustellen bat.

#### \$ 24.

B. In ben Diftricten.

Un ber Spite eines jeben Diftrictes fteht ein Director, welcher von a. Diftrictebirectoren. ber Direction erwählt und entlaffen wird, und wenn möglich in bem Diftricte, welchem er vorsteben foll, felbft wohnen muß.

a. beren Bahl bon ber Direction.

Gin etwaiger Bechiel eines Diftricte Directore ift fofort öffentlich bekannt

gu maden.

Die Direction bestellt and fur jeben Diftrictebirector auf beffen Borichlag aus feinem Diftricte, ober wenn er mehreren Diftricten vorfteht, einen ober mehrere in bem Diftricte mobnende Gubftituten, welche bei Berbinberung ober eigenem Intereffe bes Diftrictebirectore fofort in Function treten,

Die fammtlichen Diftrictebirectoren treten nach Aufforderung ber Direction am Tage bor ber nach & 8 ftattfinbenben orbentlichen General= Bersammlung mit ber Direction in einer Borversammlung gusammen, in welcher bie Direction bon vorgefallenen ungleichmäßigen Behandlungen von Taren ben Diftrictebirectoren burch Mittheilung ber betreffenben Tarprotocolle gwecke Berbeifnbrung gleichmäßiger Caren Renntnig giebt.

#### \$ 25.

S. beren Umtepflichten.

Der Director hat im Diftrict bie Beschlüsse ber Direction und ber Revisionobehorbe gu vollzieben, bie laufenben Acten aufzubewahren und alle jonft noch nothigen Geschäfte zu leiten und zu erledigen. Inobesondere:

1) fteht es ihm und feinen Gubftituten gu, Aufnahmen in ben Berein und Abanderungen von Bolicen zu bewertstelligen, in Gemafbeit ber S\$ 76 bis 87;

2) bilbet er in Gemeinschaft mit zwei von ihm zu bestellenben Ditgliebern bie Beborbe, welche alle Branbichaben in feinem Diftrict gu prufen und gu fchagen bat, in Bemagheit ber S\$ 120 bis 136.

3) Erleibet ber Diftricte Director felbft Branbichaben, fo beftimmt bie Direction ben Tarbirigenten.

Der Direction fteht es frei, nach guborigem Bebor bes Diftricte b. Bertrauens-Directore, rechtliche und tuchtige Manner gu bestellen und nach § 32 gu beeibigen, mit ber Berechtigung, Aufnahmen von Dlobiliar in ben Berein, besfallfige Menberungen, nach Diafgabe bes Statute, gu beichaffen und gu beglaubigen, wie auch an bas Gecretariat gur Gintragung abzufenben, jeboch mit ber Berpflichtung, bei neuen Aufnahmen gleichzeitig bie Auzeige bavon portofrei an ben Diftricte-Director zu machen, bei einer bon ber Direction feftzusetenben Strafe bis gu 10 Ml.

Gie erhalten ihre Diaten und Gebuhren nach ber Roften= und Be-

bubrentare, Unlage D biefes Statute.

Ihre Unftellung geschieht auf unbestimmte Beit bis gur Burudnahme von Seiten ber Direction, und fint fie ben Berordnungen vom 15. Dai 1847, vom 1. Marg 1859, 1 Mai 1873, 22. Mai 1876, betreffend bie Berficherungen gegen Teueregefahr unterworfen und erhalten eine Inftruction.

Die Direction ift berechtigt, Die Bertrauensmänner gur Generalverfamm= lung, zur Borversammlung zu berfelben ober zu fonftigen Berfammlungen

und Conferengen gu laben.

\$ 27.

Die Directoren, Reviforen, Diftricts = Directoren und Gubftituten 3. Migemeine Be. muffen nach & 8 ftimmberechtigte Mitglieber bes Bereins fein, jeboch konnen auch Berjonen, welche geringer verfichert find, von ber Direction gu Diftrictes A. Erforderniffe ber birectoren und Gubitituten bestellt merben.

Der Spubicus und ber Gecretar muffen als Rechtsauwalt bei einem Medlenburgifchen Landgerichte zugelaffen fein und bat Letterer fur feine Amteführung, insbesondere fur Die Berwaltung ber Caffe, Giderheit auf 15000 Ma gu beftellen.

Der Calculator muß im Rechnungofache erprobt fein, und in Guftrow wohnen.

§ 28.

Alle Memter, mit Ausnahme ber von dem Syndicus, bem Gecretar B. Bflicht gur lleberund bem Calculator verwalteten, werben von ben Mitglicbern als Chrenamter befleibet und gemalren nur Schabloshaltung.

nahme.

ftimmungen über

Die Memter.

llebernahme.

Daber ist jedes Mitglied gur Uebernahme eines solchen Amtes verpflichtet, es ware benu, baß Krantheit ober sonstige Grunde einer pflichtmäßigen Amtssuhrung entgegenständen, wobei die Direction zu bemefsen hat, ob die Ablehnung als gutreffend zu betrachten ober nicht.

#### \$ 29.

C. Recht ber Ableb, Rach Ablauf seiner Dieustzeit ist jeber Beamte aber berechtigt, seine Wieberwahl zu bemselben Amte fur bie nachste Dieustperiobe zu verbitten.

#### § 30.

D. Rothwendige Ablehnung einzelner Geschäfte.

Wenn Beamte, so wie auch Bertrauensmänner und Mitglieber, ober erst Eintretente, Amtsgeschäfte mit einander haben und nahe bintoverwandt ober verschwägert sind, ober in Prozes und Feindichaft leben, serner, wenn Beamte eigenes Interesse zur Sache haben, mussen sie sich der Ansrichtung enthalten.

#### \$ 31.

E. Gubftituten.

Wenn Beamte behindert find zu fungiren, oder vor Ablauf ber Dienstezeit abgeben, so treten Substituten an ihre Stelle, fur welche bie nache stehenden Bestimmungen gelten.

1) Jebem Director wird gleich bei ber Wahl ein Gubstitut bestellt.

2) Der Syndicus und der Secretar gelten ohne Weiteres als Subflituten für einander, und zwar unabänderlich beim Absterben eines
von ihnen; substituiren sie unter Lebenden einander nicht, jo haben
sie sowohl, wie der Calculator, bei Lehterem anch bessen Erben,
die Substitution auf ihre eigene Verantwortung und Kosten, durch
eine ber Direction annehmliche Persönlichkeit anzuordnen.

Tritt beim Syndieus und Secretär die vorgedachte unabänderliche Substitution ein, so bezieht dann der Substitut die Einnahme
bes Verstoebnen von da an ohne Weiteres sur sich sieht, nach Berhältuig der Zeit, unter alleiniger Verantwortlichteit des Substituten, und bis zur Wiederbeselgung der Stelle. Das Vereinssecal mit Zubehör haben in solchem Halle die Geben des Secretärs noch bis zum ersten oder zweiten Duartaltage, wie es verlangt wird, gegen die bisherige Vergütung berzingeben.

Bei Differengen zwischen ber Direction und ber Personlichfeit, welche Syndicat und Secretariat gusammen verwaltet, ift bie Direction berechtigt, sich eines anderen Rechtsbeiftandes zu bedienen.

3) Jebem Revifer wird bei ber Wahl ein Gubftitut bestellt.

- 4) Den Diftrictsbirectoren werben nach § 24 ein erfter und zweiter Substitut bestellt.
- 5) Wenn ber Diftricts-Director und seine Substituten, welche bei etwa nöthiger Bertretung von ihm abzuordnen find .-, behindert sind, so hat:
  - a. ber fungirende Districtobeannte zur General : Berjammlung ein stimmfäbiges Mitglied feines Districts, mittelft schriftlicher Bollmacht, abzuordnen,
  - b. fonstige Ausrichtungen aber ber alteste Beamte eines benachbarten Diftricts zu übernehmen.
- 6) Bit die Behinderung vorübergehend, so wird der Substitut nur burch ben Anstrag bes Beamten, ober burch bie Anzeige seiner Sausgenoffen von bem hindernisse, guftandig.

#### \$ 32.

Alle Beante bes Bereins, ohne Unterschieb werben unmittelbar nach f. Beeibigung. ibrer Bahl burch nachstehenbe schriftliche Erklärung auf ihr Amt verpflichtet:

Ich ichwore, bag ich bas mir bei bem Teuer-Versicherungs-Verein für Mecklenburg zu Gustrow übertragene Amt getreu und gewissensaft, mit Fleiß und nach bester meiner Ginsicht, verwalten,
und nich davon durch keinerlei Rebenricksicht, es sei: Freundschaft
oder Keinbichaft, Furcht, Gabe oder Nuhen, oder was des Menschen
Einn sonst erbenken mag, abhalten lassen will, so wahr mir Gott
beste!

Diese Eide werben bei ben Acten bes Bereins aufbewahrt und verleihen ben Beamten ben öffentlichen Glauben an die Richtigkeit ihrer Zengniffe und Berhandlungen in ben Angelegenheiten ihres Amtes.

Die Taganten - und etwa zugezogenen Sachverständigen - haben nachfolgenben Gib:

Wir die Endesunterzeichneten schwerfen, im vorliegenden Falle unsere Pflichten als Schafter — Sachwerständige — nach unserem besten Wissen treulich und ohne alle Nebenrucksicht zu erfüllen, so wahr und Gott belfe!

schriftlich zum Protocoll zu vollziehen.

#### § 33.

1) Das Dienstighr aller Beaunten beginnt und verstreicht mit bem G. Dienstgeit. Schlusse ber General-Bersammlung.

- 2) Die Directoren, Nevisoren und Districts Directoren werben auf brei Jahre gewählt, resp. von ber Direction bestellt.
- 3) von ben Directoren und Revijoren geht zur Zeit immer nur einer ab. Gollte ber Albauf ber Dieufigeit zufällig zusammentreffen, so entigheibet bas Loos über ben Abgang und bie Berlängerung bes Dieufites um ein Jahr.
- 4) Der Syndicus, ber Secretar und ber Calculator stehen auf jährige, im Laufe ber Generalversammlung, nach § 10, gegenseitig freistenbe Kündigung, welche jedoch vom Berein zuvor öffentlich zu intimiren ist.

#### \$ 34.

4) Dienste der Ditglieder.

Alle Mitglieber sind, wenn sie von einem Beamten ober nen Gintretenben zu neuen Aufnahmen, beziehentlich Aenberungen und Brandbagen aufgeforbert werden, verpflichtet, sich ihnen zu unterziehen; sie waren benn körperlich ober aus irgend einem anderen genigenden Grunde behindert. Sie sind ben Borschriften bes § 30 ebenfalls unterworfen.

#### § 35.

5) Bugiehung von Rotaren.

Die Notare ober sonstigen zur Protocollfuhrung berusenen Gehülsen, bürsen nicht burch nahe Bluteverwandte, Schwägere und Feindschaft, mit ben bezüglichen Personen, behindert sein, und mussen allemal thunlichst aus dem nächsten Orte zugezogen werden.

Der zugezogene Notar ift allemal barauf binguführen, bag für feine Honorirung nicht bie Notariatetage, sonbern bies Statut normire.

#### \$ 36.

6) Oberaufficht best Ministerii,  Das Ministerium bes Innern in Schwerin führt bie Oberaufsicht über ben Berein.

Die Berhanblungen ber General-Berfammlung werben binnen 3 Wochen an basselbe überreicht, und die Berwaltungsrechnung des verstoffenen Jahrgangs mit den Revisionsprotocollen, alsbald nach beren Ablegung, demselben in Urschrift zur Einsicht vorgelegt.

Allerhöchsten Orts wird auf Gerstellung ber verfaffungs= mäßigen Ordnung und Richtung bes Bereins, wo biefe verlaffen fein möchten, burch angemeffene Berfügung von felbst hingewirkt, solche Beschlusse ber General-Versammlung aber, welche bie Ergangung, Abanberung und Aufhebung ber Gesehgebung bes Berzeins enthalten, erserbern zu ihrer Gültigkeit ausbrudliche lanbesbertliche Bestätigung.

- 2) Das hohe Ministerium übernimmt in lehter Inftang bie Entsicheibung ber Differengen zwischen ber Revisionsbehörde und bem Secretar, ober ertheilt bagu ein Commissorium.
- 3) Der Syndicus und Secretär unterwerfen sich, unter Bestätigung ihres erbentlichen Gerichtsstandes, sür alle Angelegewheiten ihrer Amtsssührung, anch dem Ministerio des Junern dergestalt, das auf Beschwerde und nach Bahl der Direction die eine oder die andere Behörde und Nahl der Direction die eine oder die andere Behörde und Beschassenheit der Sache, entweder durch Strasbesehle und Zwang auf ihre Thätigkeit einwirkt, oder durch einen Commissarius die gange Amtsssührung untersuchen lägtt. Auf das Untersuchungsprotocoll versügt die zusständige Behörde nach Bessinden die Suspension oder gängliche Entsernung vom Amte und zugleich die Anslieserung der Kasse, der Klegistratur und der Utensilien des Bereins, endlich den Ersat des etwaigen Rassen. Des Erkentssibespieles die Vereinssbeanten haben kein Ketentionsrecht.
- 4) Das hohe Minifterium ift ferner bie hochfte Instang fur bie Direction.

Alle Bestimmungen und Entscheidungen der Direction in Angelegenheiten des Bereins werden rechtskräftig binnen vier Wochen von dem Tage, wo sie mittelft Boten oder mit der Poss an die Betheiligten abgehen. Wer sich durch diese Erlasse beichwert erzachtet, hat binnen der gedachten Frist die Erklärung, dagegen an das Ministerium des Innern recurriren zu wollen, bei der Direction einzureichen, und zugleich seine Beschwerden ans und beliebig auszusüberen. Die Direction senden die dererschen Acten mit der Recursschrift an das hohe Ministerium, nach Besinden mit Besgründung ihres Erkentnisses, worauf durch Reservit in der Hauptsache und wegen der Kosten des Recurses die Entscheidung ersolat, dei der es unabänderlich bewendet. Lehnt dasselbe die Entscheidung im einzelnen Falle ab, so sieht den Betheiligten die Verschung ihrer Ansprücke im Rechtwege eisen.

5) Alle Nachtrage jum Statut bes Bereins, Abanberungen und Umarbeitungen besselben, wie auch bie halbsährigen Rechnungsabichluffe, werben ber allerhöchsten Großbersoglichen Landestregierung zu Reuftrelig zur Brufung, beziehungeweise Bestätigung und Bekanntmachung, unterbreitet.

#### \$ 37.

7. Gerichteftanb.

Der Berein hat seinen Gerichtsstand vor bem Großberzoglichen Antegerichte resp. Landgerichte zu Giffrow, bei welchem er mittelst Rage gegen bie Direction in Anspruch zu nehmen ist.

#### IV.

### Gegenstände u. Grenzen der Bersicherung.

IV. Gegenftanbe und Grengen ber Berficherung.

**6** 38.

Berficherungefabig find im Allgemeinen nicht nur Gebande und Mo: 1) Begenftanbe ber bilien, sondern and Banme in ber Rabe ber Bofe und Gehofte, Baum- A. Berficherungs. ichnlen, Gartenanlagen und Gelbfruchte außerhalb ber Sofe und Gehöfte, und außer ben Miethen, wie auch fonftige Gegenstände, inobesondere contract= liche Baulaft und wofur fich bas Bebnrinig ber Berficherung in erlaubter Weije noch fundgiebt.

fabige Gegen. ftanbe.

Goll bas gemähete Rorn ichon versichert fein, bevor es in Scheunen ober Miethen eingefahren ift, jo bedarf es ber bejonderen Ungeige und Berficherung.

¢ 39.

Musgeschloffen bon ber Berficherung find Gebande, welche bestehenden B. Berficherungenn-Rwangegesellichaften angehoren, wie auch biejenigen, welche nach Ermeffen ber Direction besondere feuersgefährlich ericheinen, und die Strobbachgebande mit i. a. ruffiiden Robren, und bas in allen biefen Bebauben befindliche Mobiliar.

fabige Begen. ftanbe.

Reue Anfnahmen von Beriiderungen in Bebanten unter Strobbach mit Teuerungeanlagen, jowie Gelb, Pretiofen, beren Schatung einer bejonberen Renntnig bedarf, Documente, taufmannifche Baarenlager, welche nicht in landlichen Producten ober Sabrifaten and landlichen Producten besteben, find ansgeschloffen, infofern nicht bie Direction anenahmeweise bie Genehmi= gung bagn ertheilt.

Für Dampfmajdinen und Locomobilen normiren die betreffenben landesund beziehungeweise reichogesetlichen Bestimmungen (fiebe bas Regierungs: blatt rom 7. Dai 1873), auch gilt babei ber § 138 biefes Ctatute.

Dampfleffel fonnen allein gegen Feneregefahr und auch gugleich gegen Explosion versichert merben. Der burch Explosion entstebende Feuerichaten wird bezahlt.

\$ 40.

Für die Berficherung gilt ale Regel die Specification in ber Urt, bag C. Specification ber bie einzelnen Begenstande in ber Police mit ihrem Berficherungswerthe ange- a. Reort. geben und möglichft genan beidrieben werben muffen.

#### \$ 41.

b. Bauichverliche-In Baufch und Bogen zu verfichern wird geftattet, in Uebereinftimrung für minbe. ftens 6000 a mung mit ber Unlage C und bei einer Besammtversicherung von minbestens 6000 M.

#### \$ 42.

c. Baufchverfiche . rung ber Dienft. lohner, Dienft - leute, Sausge noffen.

Dienft- und Guteberren fteht es frei, bas Dlobiliar ibrer Sausgenoffen, und Gutsherren Dienftleute und Tagelohner, ohne Benennung von Ramen, in runden für ihre Tage. Summen zu versichern, jeboch nur unter ben folgenben Bebingungen, bag

- 1) bie gu versichernben Gegenstände nach ben Rubriten ber Unlage C biefes Statute in getrennten Gummen angegeben merben;
- 2) bie Wohnungen naber bezeichnet werben, in benen bie Sachen fich befinden;
- 3) bag bie Berjicherungefumme ben gewöhnlichen Berhaltniffen folder Leute entspricht;
- 4) baf fie bie Barantie fur bie Leiftungen an ben Berein felbft übernehmen, und
- 5) baß bie Berwendung ber Entichabigung für ben Berficherten allemal nachzuweisen ift.

#### § 43.

d. Grunbrift Berficherungen.

Die Bebaube find nach ihrer Lange, Breite, Stielhobe und Dachhöbe, jo wie nach ihrer Bauart, in Bemägheit ber Anlage B biefes Statute, und bes Abichnitte VI, berfelben zu beichreiben und auf einem Grundrif gu verzeichnen, mit Ungabe ber angrengenden Gebaube nach Banart und Bebachung, ber Entfernung unter einander und von ben angrengenden Gebäuben nach allen Seiten bin bis zu 200 Meter, fowie von Teuerstellen und Suttergelag. Das Gleiche gilt für Mobiliar-Berficherungen.

#### 6 44.

- e. Boridriften über Specification bes Mobiliars :
- a. ber Bobn und Sausgerathe.
- In ben frecificirten Bolicen finb:
- 1) bie Mobilien, Spiegel, Betten und Leinenzeug, Die Saus-Tafel-, Ruchen-, Sollanberei-, Bran- und Brenn-, Bad-, Wafchund Arbeitsgerathe fo zu verzeichnen, bag alles in Rlaffen getheilt und in jeder Rlaffe bie an Berth ungefahr gleichen Stude neben einander, ber Bahl nach, und zu gangbaren Durchschnittepreisen aufgeführt werben :
- 2) Rleibungeftüde und Leibmaide, Borrathe an Lebensmitteln, wogu inbeffen Rorn und Rartoffeln nicht gehören, Glas, Fabence

und irben Beug werben in runben Summen, welche fur jebe Urt

befonbers zu bestimmen find, angenommen.

3) Bibliotheten find nach ber Bahl ber Banbe, Gemalbe und Rupfer= ftiche nach Studgabl, Borrathe an reinem Flache, Garn, Wolle und Bettfebern nach bem Gewicht, Alles nach Durchschnittspreifen aufzuführen, - welche aber bei Buchern M 1,75 fur ben Band, bei Gemalben und Rupferftichen 9 M fur bas Stud mit Musichluß von Glas und Rahmen nicht überfteigen burfen. - Much einzelne Bucher tonnen gu M 1,75 bas Stud, und ebenfo fpeciell auf= geführte werthvollere Bucher, Gemalbe und Rupferftiche, nach bem Tarwerthe, aufgenommen werben.

4) Gilbergerath wird nur nach bem Gewicht, auch bas Reuloth nicht bober ale gu M 1,50 angenommen, und find fünftlicher gearbeitete

Gilbergeichirre und Berathe nach Tare gugulaffen.

#### § 45.

5) Die Stall-, Garten= und Reldwirthichaftegerathe merben nur auf β. ber Stall-, Bargleiche Specificationen, wie in § 44, 1, augenommen.

ten., Felbgerathe und Dafchinen.

Gae-, Badjel= und fenftige ber Landwirthichaft bienenbe Dlaichinen, besaleichen Korn-, Butter- und Rokmublen find möglichft genan zu beschreiben und zu einer bestimmten Summe fur bas gange Werf zu berfichern.

#### \$ 46.

Bei jeber Gattung von Bieh, welche versichert wirb, ift bie Studgahl y. beim Bieb. und ber Durchichnittepreis, zu welchem bas Stud verfichert werben foll, anzugeben; jeboch fonnen aus jeber Gattung bei möglichft genauer Angabe ber Berichiebenheit, mehrere Abtheilungen gebilbet und auch einzelne Thiere ausgenommen werben.

#### \$ 47.

Betreibe im Stroh, Rlachs - gebrofchen ober ungebrofchen -, Riee &. bei ungebrofche. und Beu werben verfichert, entweber:

1) in ben Bebauben nach bem Gubifinhalt ber Raume, worin fie gelagert find; zu biefem Zwede find bie verschiebenen Raume, worin bie Lagerung geschieht, jeber nach Lange, Breite und Bobe, genan gu verzeichnen; ober

2) in Miethen nach Lage berfelben und nach ber Babl ber Fuber, bas vierspännige guber gu 20 Cubifmeter. Inbeffen burfen bie Betreibe-

Getreibe.

Den, Flache und Strob.

miethen nicht mehr als 80 Fuber, die Mees, heus und Lupinensmiethen nicht mehr als 40 Fuber à 20 Cubifimeter enthalten, und muffen Miethen 60 Meter von einander und von Gebäuden entfernt sein. Ze 2 Getreidemiethen à 40 Finder können auch auf kurzere Entfernungen als 60 Meter von einander geseht werden.

Das vierspännige Finder Wiesenhen resp. Klechen wird zu 20 Centner und bas zweispännige zu 10 Centner als Maximunu angenommen, so lange nicht ber Bersicherte ein größeres Gewicht nachweist.

Das in Miethen zu bringende Korn kann auch vor Beginn ber Erndte in Bausch und Bogen in runder Summe mit Werthaugade ber verschiedenen Getreidearten pro Fuber versichgert werden, jedoch ist der Versicherungsnehmer verpslichtet, nach jedesmaliger Bertigstellung einer Miethe innerhalb 72 Stunden dem Secretariat Anzeige von der Art des Getreides, der Fuberzahl und der Lage der Miethe zu machen.

#### \$ 48.

c. bei ungebroiche. Delfrudte fonnen von ber Zeit bes Schnitts bis gum Ausbrusch ober nen Delfructen: Ausmessen:

1) nach ber Größe ber bamit bestandenen Ackerstache und nach einer

Schähung bes Rornerertrages, ober

2) in Miethen nach bem burch Meffung bergestellten Cubifinhalt berfelben versichert werben. Siehe §§ 55 und 69.

#### \$ 49.

5. bei andezen Ergerugniffen u. Sa Getreite, Mchl, Delfrüchte, Samereien, Tabat in Blättern, roher Flache,
brilaten. Pauf, Malz, Schrot, Butter, Käse, Brauntwein, Del und Diehfartossen, Egund Biehfartossen in runden Summen angenommen.

#### § 50.

D. Nebertragung der Berficherung jowohl bes Biehes, wie ber tobten Juventarien bewerichterung auf nicht beschopers zieht nub beschräntt sich nicht auf die recipirten Stücke, soudern es tritt ber versichterte Genschapes. Auch treten beseinigen Gegenstände von selbst in die Pelice ein, welche nach erlittenem Brande an die Stelle ber verficherten Gattung, wieder angeschaft werden.

#### \$ 51.

Berfichertes und unversichertes Miethenforn und Ben, in verficherte a. Auf Miethenforn Raume gebracht, gilt mit ber Berficherungefumme ber Raume ale verfichert. z. in Raumen.

#### § 52.

Berfichertes Miethenforn und Beu in unversicherte Raume gebracht, B. in unversicherten bleibt verfichert, jo lange bie Berficherung beffelben bauert.

Das ausgebroichene Rorn gehort bis zur Aufmeffung noch gum ber= b. Auf ausgebro. ficberten Cubifraum. Aufgemeffenes reines Korn und Delfruchte muffen besonders versichert werden, in Bemagbeit bes § 49.

ichenes Rorn.

#### 6 54.

Mit bem ungebroschenen Getreibe gilt bas abgebroschene Strob fur c. Auf bas Strob. verfichert. Wer aber anderes Stroft, ale von feinem verficherten Ginschnitt erfetst baben will, muß es befondere verficbern.

Much bae in Sanfen und Diethen gejehte abgebroidene Stroh gilt allenthalben innerhalb ber Grengen ber Bolice ale verfichert, fo lange und foweit nicht ber gange verficherte Cubifinbalt in Gebauten anderweitig icon erfett ift. Mit gleicher Beichrantung wird auch Saderling und Raff als verfichert betrachtet.

#### \$ 55.

Ungebrojchene und gebrojchene Delfrüchte in versicherten Raumen ge= d. Delfrüchte. lagert, gelten, auch ohne bejondere Berficherung, ale verfichert vide SS 69 und 48.

#### € 56.

Die Berficherung beichrantt fich auf bas Saus, ben Sof, ober bas 2) Grengen ber Ber-Gebott, wo bie Aufnahme geschah, und auf alle zugehörigen Gebaude, mit A. Beidranfung auf Rebenbofen und baran etwa fonit noch liegenden Raumlichkeiten.

Much umfaßt fie bie gelbmart, welche bem Sof ober Behöft angehort, a. bei einer Bebeziehungsweise bas Gebiet, welches bemielben gur Benutung bes Inhabers beigegeben und überlaffen ift.

ficberung. Saus, Sof und Gelbmarf :

fituna.

#### \$ 57.

Ber mit mehreren Saufern, Sofen ober Gehöften bier verfichert, ift b. bei mehreren Befigungen. mit ben auf bem einen verficherten Gegenftanden auch in bem Bereiche ber übrigen berfichert.

#### \$ 58.

B. Ausbehnung über biefe Grengen binaus; a. für ben gewöhnlichen Berfehr.

Alle Gegenstände, welche Zwecks Betriebes ber eigenen Wirthichaft und fur ben Verkehr bes Versicherten außerhalb ber Grenzen ber Police kommen, desgleichen die von ben Eltern und Vermundern versicherten, und einstweilen zum Gebrauch mit weggegebenen Sachen ber Stisfe, Schwieger-, Pfleges, Aboptive, rechten Kinder und Curanden, jo lange sie aus dem väterlichen Hause ihren Lebensunterhalt beziehen, sind für die Dauer dieser Entfernung und, was die ländlichen Producte und Fabrifate ausangt, bis zur Lagerung berfelben außerhalb ber Grenzen ber Police, ebenfalls noch als versichert anzunehmen.

#### \$ 59.

b. beim Umgug.

Beim Wechsel ber Wehnung am Orte und über ben Ort hinaus, sind alle versicherten Gegenstände auf ber Reise und am neuen Wohnort, 21 Tage von bem Tage an, wo ber Umgug beginnt, aus ber alten Police versichert, jedoch nur bann, wenn bem Districts Director bes bisherigen Wohnortes, ober bem Secretär, von bem beworstehenen Umgug und von bem Tage, an welchem bamit begonnen werden soll, die Anzeige gemacht ist.

#### \$ 60.

c. nach einem Branbe.

Benn Jemand nicht Inhaber eines gangen Ortes und ber bazu gehörenden Feldwirthsichaft ift, so erstreckt sich die Bersicherung aus seiner Bolice auf biejenige Wohnung und Stallung nebst Zubehör, worin er nach Einäscherung seiner ursprünglichen Bohnung mit Wich und Fahrniß sein einstweisiges Unterkommen sindet.

#### \$ 61.

C. Translocationen innerhalb biefer Grengen.

Junerhalb ber Grengen ber Police bleiben bie versicherten Gegenstände überall versichert. Eranslocationen, b. b. Ortsveränderungen einzelner Gegenstände innerhalb ber bezeichneten Näumlichkeiten, andern die Garantie bes Bereins in keiner Beise; die Berschiebenheit bes Beitrages wird beziehungs weise burch angemeisene Erhöhung ausgeglichen, nach § 73 bieses Statuts.

#### \$ 62.

3) Berficherung contractlicher Baulaft.

Berficherung contractlicher Baulasten, welche einem Ausnießer an fremden Gebäuben 2c. obliegen, werben je nach Art ber contractlichen Bauslast nur unter der Bedingung ansgenommen, daß der Eigenthumer und Berpächter hiezu seine Genehmigung ertheilt.

Besteht solche Baulast in der Berzinsung der von dem Eigenthümer zum Neudau vertwandten Baugelder bis zur Beendigung der Zeit des Niesberauches, so ist der Versichernde verpflichtet, eine von der Grundherrschaft resp. deren Beamten ausgestellte resp. genechnigte Scala einzureichen, in welcher sur die einzelnen Gedäude die nach den einzelnen noch laufenden Pachtjahren zu berechnende Zinsenlast von der veranschlagten Bausumme als Versicherungssumme ausgestellt ist, welche bei einem Brandschaden zur Entschädigung kommt. Die Beitragssumme richtet sich nach dem Quotenias für das betreisende Gedäude.

Besteht solche bagegen in Hand: und Spannbiensten, so wird ein von ber Grundherrichgist rest, beren Beamten aufgestellter resp. genehmigter Ansschlag bieser Praficationen fur die einzelnen Gebäude eingereicht, und bildeb die Gesammtsumme besselben den zur Bersicherung und zur Ausgahlung temmenden Betrag, wahrend die Beitragssumme ebenfalls wieder nach dem

Quotenfat bes einzelnen Gebaubes gur Berechnung tommt.

Boraussethung für die Auszahlung ber Entschädigungssummen ist der Umstand, daß die Bauten, resp. der Beitrag zu benselben und die Handund Spanndienste auch wirklich geleistet werden, und das versicherte Interesse nicht anderweitig bereits versichert ist und zur Entschädigung kommt.

V.

V. Sobe ber Berfiche. rungejummen,

## Böhe der Versicherungssummen.

§ 63.

1) int Mlaemeinen.

Gur bie Sobe ber Berficherung normirt bie ftatutengemäße Aufnahme, begiehungeweise bie Ungabe bes Berficberten nach bem thunlichft zu ermitteln= ben wirklichen Werthe, im Zweifel auf Bericht bes Gecretariate bie Beftimmung ber Direction.

Die Grzeugniffe und Gabrifate ber Landwirthichaft, welche in runden Summen verfichert find, werben nach bem Marttpreife erfett, welcher gur Beit bes Berluftes in Roftoct Geltung bat, und alle jouft in runden Summen versicherten Gegenstände ebenfalls nach bem wirklichen Berluft, bis gur Sobe ber Berficherungejumme.

6 64.

2) im Befonberen.

A. für Bebaube. a. Größere Gebaube.

Größere einzelne Gebante, Bobnbaufer und Echlöffer werben nicht über 60 000 Mart angenommen, falls nicht bie Direction ausnahmsweije noch eine Erhöhung als gulaffig betrachtet.

6 65.

b. Feueregefährliche Bebaude.

Bod- und fonftige Dublen, hollanbifche Jungfern- und andere bollanbijde Windmublen, wie auch Dampfmublen, Brennereien und fonftige fenere: gefährliche Gebaube, nebit ben bagu geborenben, bauernd mit bem Grund und Boben verbundenen Werken, werben nur nach billiger Tare aufge= nommen, in Bemagbeit bes & 87, 6.

§ 66.

c. Anegeichloffene Gebaubetheile.

Fundamente, Rellergewölbe, Brandmanern, tonnen babei von der Berficherung ausgenommen werben. Auch tonnen bie Strobbacher auf Gebanten ohne Tenerstelle nach einer bestimmten Glachenangabe allein versichert werben, wenn ber Gintritt mit ben Bebanben nach ben vorhandenen Berhaltniffen nicht geschen tann. Im Uebrigen ift jebes Bebaube in feiner Befammt= beit zu versichern, und nur mabrend eines Banes fonnen auch einzelne Bebaubetheile und Baumaterialien ibrem Berthe nach verfichert werben.

#### 6 67.

Bur bie Bernicherung bes Schafpiebes in ber Summe von 24 Mart B. fur Bolle. für ben Ropf wird nach Berichiebenheit ber Jahredgeit, in welcher ber Berluft fich ereignete, Die Berficherung berechnet wie folgt:

| a. | im | Monat | Juli zu .    | Mi | 19    |
|----|----|-------|--------------|----|-------|
| b. | "  | "     | August zu .  | ,, | 20    |
| c. | "  | "     | Ceptember gu | "  | 21    |
| d. | "  | "     | October gu   | ,, | 22    |
| e. | "  | "     | Rovember gu  | n  | 23    |
| f. | "  | "     | December gu  | "  | 24    |
| g. | "  | ,,    | Januar zu    | n  | 24,75 |
| h. | "  | ,,    | Februar gu   | "  | 25,50 |
| i. | "  | "     | Marg gu .    | "  | 26,25 |
| k. | "  | "     | Upril zu .   | #  | 27    |
| 1. | ,, | "     | Mai zu .     | ,, | 28    |
| m. | "  | ,,    | Juni zu .    | "  | 29    |

In letter Summe gilt bas Thier nach ber Schur gu 19 M, und

bie bavon getrennte Wolle gu 10 M verfichert.

Die Berficherung ber geschorenen Wolle bort hiernach mit bem Ablauf bes letten Juni allemal von felbst auf. Wirb aber bei Richtentfernung berfelben ans ben Grengen ber Police bie Berlangerung ihrer Berficherung noch fur ben Monat Buli gewünscht, jo fann biefelbe auf bloge Ungeige biervon beim Secretariat, nach § 100 geschehen, und givar auf bochftens 10 M fur ben Ropf, bei einer Berficherung von 24 M, und verhaltnigmakig meniger, bei geringerer Berficherung.

Bom 1. August ab ift aber Die Berficherung ber geschorenen Wolle nur bei ftatutenmäßiger Aufnahme, mit Angabe bes Gewichts und Werthes,

zuläffig.

Wird bas Schafvieh niedriger als zu 24 M fur ben Ropf verfichert, jo ift in Grundlage ber obigen Borberfate ber Erfats burch Berechnung gu ermitteln.

Wirb es bober verfichert, fo gelten fur bie Wolle nur bie oben angegebenen bochften Cabe.

Collen gammer unter feche Monaten alt versichert fein, jo beburfen fie einer besonderen Berficherung.

#### \$ 68.

. Benn Getreibe im Stroh, Flachs - gebrofchen ober ungebrofchen -, C. Gur ungebrofche Delfruchte, Rlee und Ben, in bem verficherten Ranme über 30 Tage gela-

nee Getreibe, beu, Flache und Strob. gert war und batin verbrannte, so kann, wenn er nicht mehr gang gefüllt war und baber nicht voll zum Erscht fommt, ber genau zu ermittelnte, noch übrige enbische Inhalt — zur Ausgleichung ber Senkung — bis 20 Procent höher entschädigt werben, als er versichert ist. Falls aber noch bavon überhaupt nichts verwandt war, so bewendet es beim einfachen Ersat bis zur Versicherungssumme. Bei eingefahrenen Miethen sinde biese Ersböung nicht statt.

Das abgebrofchene Stroh gilt mit bem ungebrofchenen Betreibe als

gum vierten Theile von bem Unfage beffelben fur verfichert.

Haderling und Raff wird bei angemessene Berudsichtigung der Bersicherung und bes sonstigen Werthes zur Bergutung gebracht, wird aber höchstens nur nach § 133 sub 4 entschäbigt.

#### \$ 69.

D. Gur Delfruchte.

Ungebroschene Delfrüchte, in versicherten Raumen gelagert, gelten bis gu & ber Berficherung ber cubischen Raume fur versichert.

Das Strof von Delfrüchten wird überall nicht entschädigt, auch wird bei ber Taxation von Delfrüchten auf das Stroß keine Rudficht genommen.

#### \$ 70.

E. Für bas Bieb.

Wird bei dem versicherten Vieh in der Folge der Districtsdirector zweiselspats, ob die Thiere noch in dem entsprechenden Werthe gehalten werden, so hat er die Psticht, von dem Bersicherer die Perahsegung, oder die Gestattung einer neuen Revisson zu verlangen. Ertlärt sich der Bersicherer über diese Ausschen nicht dinnen vier Wochen, so macht der Districtsdirector dem Seeretär die Anzeige über den Betrag, auf welchen ie Thiere heradzulehen sind, worauf dieser mit der Umschreibung der Police auf Kossen des Versicherten ohne Weiteres zu versahren hat.

#### VI.

### Böhe der Beitragssummen.

VI. Sobe ber Beitrageiummen.

#### \$ 71.

Wer in bem Semester, fur welches ausgeschrieben wirb, Mitglieb 1) Berechnung nach gewesen ift, gablt in ber Regel ohne Rudficht barauf, wie lange feine Berficherung biefen Beitraum berührte, zu allen mabrent beffelben ermachfenen A. Salbjabrige Be-Laften ben gangen Beitrag.

ber Berficherungszeit. rechnung.

#### \$ 72.

Ausnahmsweise konnen auch auf einzelne Monate Berficherungen an- B. Monatliche Begenommen werben, fo bag fur ben Monat nur & bes halbjahrigen Beitrages berechnet wirb, und gwar:

rednung.

- 1) beim Bieb. Sier fonnen 3 Monate, welche naber zu bezeichnen find, bon ber Berficherung ausgenommen werben und wird bas Bieh bann gu & enquotirt;
- 2) bei landlichen Broducten und Sabritaten und bei im Bau begriffenen Bebauben, welche auf beliebige bestimmte Monate verfichert werben fonnen ;
- 3) beim Gintritt größerer Berficherer und im letten Bierteligbre bes Semeftere. Sier tann gufolge besfallfiger besonberer Berabrebung bie Berlicherung gunachft monateweise, bemnachft aber gleichzeitig auf fratutenmäßige Rundigung abgeschloffen werben.

Miethen fonnen monatoweise ober bas gange Sahr verfichert

werben und werben gu & enquotirt.

#### § 73.

Die Bohe ber Beitragefumme fur bas Semester wird bestimmt nach 2) Berechnung nach ber Beriiche-Quoten ber Berficherungefumme und gwar : rungfiumme. 1. Bei Gebauben mit feuerfesten Dachern : A. Bei Gebauben. a. mit maffivem Ring gu . . . . . b. mit Rachwert und mit 6 Deter Entfernung von Strobbachgebäuben gu

#### VI. Sohe ber Beitragefummen.

|      | c. mit Fachwert und ohne biese Entfernung gu d. in Berbindung von Feuerstellen mit Stallung fur Bieh | 4     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | - außer ben Schweinen und bem Febervieß - ober Stroh unter bemfelben Dache, aber mit Trennung ber    |       |
|      | Stallung vom Wohnlocal durch eine Brandmauer von                                                     |       |
|      | unten bis an bie Spite bes Daches, ober curch ein maffives                                           |       |
|      | Gewölbe, beibes ohne hölgerne Berbindungethur                                                        | 61744 |
|      | e. in folder Berbindung, aber ohne biefe Trennung                                                    | \$    |
| 11.  | Bei Gebauben mit Stroh- und Rohrbebachung:                                                           |       |
|      | a. ohne Feuerstelle zu                                                                               | 4     |
|      | Febervieh — und Futtergelaß                                                                          | 6     |
|      | c in Berbindung mit Bieh= ober Futtergelaß                                                           | 6411  |
| 111. |                                                                                                      | •     |
|      | übrigen Gebäubetheile                                                                                | 8     |
| IV.  | Bei Dablen:                                                                                          |       |
|      | a. Wassermühlen unter Steinbach                                                                      | 4     |
|      | a. Wassermühlen unter Steindach                                                                      | 4     |
|      | c. Hollandische Windmillen                                                                           | 4     |
| ٠.   | d. Bedmuhlen und Sollanbifden Jungfern                                                               |       |
| ¥.   | Die Beitragefumme fur die Gebaube wird außer ben vorfteben                                           | æn    |
|      | Enquotirungen                                                                                        |       |
|      | 1) für biejenigen Gebäude, welche mit Mobiliar bier versich find, um 5 Brocent,                      | ert   |
|      | 2) für biejenigen Gebäube, welche ohne Mobiliar versichert si<br>nm 10 Procent höher berechnet.      | ıb,   |
|      |                                                                                                      |       |

#### \$ 74.

B. Beim Dobiliar.

In ber Regel wird fur fammtliche bewegliche Gegenftanbe ber Beitrag fur bie volle Berficherungssumme geleiftet, und beziehungeweise ebenfo berechnet, wie fur bie Gebaube, in benen fie verfichert find, jeboch mit fol= genben Ausnahmen:

1) für ungebroschenes Getreibe, Delfruchte im Strob, und Beu, wenn biefelben auf bas gange Jahr versichert find, und fur Bieb auf 9 Monate (nach § 72) wird ber Beitrag um 1 beg. 1 von ben in ben vorigen Baragraphen angegebenen Quoten abgeminbert;

2) bei Waffermublen unter Steinbach wird bas Mobiliar nur gu 1, bei folden unter Strobbach nur gu ? berechnet.

\$ 75.

Etwa zweifelhaft bleibenbe Beitragsfragen werben auf Bericht burch C. Bei Gebauben u. bie Direction festgestellt — 3. B. bei Brennereien, Brauereien, Ziegeleien —, und steht es ber letteren insbesondere auch zu, die Beitragspflicht bei besonders seuersicherer Lage, Bauart und Bedachung der Gebäude bis auf 50 Procent der ganzen Bersicherungssumme abzumindern, resp. zu erhöhen, vide § 119.

Diguesto Google

#### VII.

VII. Aufnahme in ben Berein.

## Aufnahme in den Berein.

\$ 76.

1) Antrag auf Reception:
A. bee Mussuneh menden selbst.

Will, wird uur gegen Bestellung eines, dem Aufuchmenden annehmlichen
Bürgen auß der Jahl der Mitglieder, aufgenommen, und dieser haftet als
Selbstschlichen. Die Bestellung des Bürgen geschiebt dadurch, daß diese Bergeicht als Bergeichtig als Burge unterschreibt.

ohne Burgen, so übernimmt ber Aufnehmende bamit felbst bie Burgichaft. § 77.

B. des Sausvaters für Chefrau und Kinder.

Die Bersicherung bes hausvaters ober ber hausherrin gilt auch für Gebaube und Sfielten bes anderen Chegatten und ber unabgesonderten Eltern und Rinder, erwirbt biesen aber keine selbstiktionigen Rechte; fie haften jedoch mit ihren versicherten Sachen für die Leistungen aus ber Police, so bag bei Executionsvollstreckungen ihre Intervention hinsichtlich dieser Sachen ausgeschlossen ist.

\$ 78.

C. eines Mitgliedes für ben Aufgunehmenben.

Für sonstige Personen werben Bersicherungen nur von Mitgliebern innerhalb ber Grenzen ihrer eigenen Bersicherung, ober vermöge allgemeiner gesellicher Bertretung augenommen, und in biesen Fällen erhalten bie Berzsicherten selbst Recht auf Ersak. Sind Lechtere Ausländer, so stehen sie binsichtlich ber Bersicherungen unter bem Gerichte bes Ortes, wo sie gessicheben.

§ 79.

D. mehrerer Bersonen gugleich. Wehrere können burch bieselbe Police gleichzeitig versichert sein, und werben bann ans berselben, jeber für bas Ganze, berechtigt und verpstichtet.

2) Receptione. perional.

#### § 80.

Die Aufnahme geschieht:

- 1) burch ben Diftricte-Director ober beffen Gubftituten. Dem Diftricte-Director ift es geftattet, einen Bertrauensmann mit ber Aufnahme bon Immobiliar bis zum Werthe von 1000 M zu beauftragen.
- 2) burch zwei nach & 8 ftimmberechtigte Mitglieber bes Bereins;
- 3) bei Mobiliarversicherungen auch burch einen Bertrauensmann, mit Bugiehung eines vom Berfichernben gu ftellenben Bereinsmitgliebes. Die Aufnehmenben baben bie Bolice an Drt und Stelle ju prufen, und beren Bulaffigfeit ichriftlich unter berfelben gu bezeugen.

Die Borfdrift fur bie volle Glaubwurdigfeit ber Beanten in § 30, und ber Mitglieber in & 34, ift von bem aufnehmenden Berfonal zu beobachten, und wird folde Borfdrift ober bie Bflicht ber Bahrheit aufer Acht gelaffen, jo bat bie Direction in allen Fallen bie nothige Rachbolung auf Roften bes betheiligten Ditgliebes, ober auch nach eigenem Ermeffen bie fofortige Entlaffung und Tilgung ber Police, zu verfügen.

#### 6 81.

Muf bem Lande find alle Bolicen ber Ginjaffen einer Dorfichaft, ber 3) Controle ber Unterpachter, und Bintersaffen eines Gutes, beim Gintritt in ben Berein, A. in ben Dorfnicht ohne freigelaffene Concurreng ber Butsobrigfeiten ober ihrer Bertreter, und ber Dorficulgen nachzuseben, und allemal bor ber Absendung an bas Gecretariat mit ber Unterschrift berfelben zu verfeben, im Ralle ber 216: lebnung folder Unterschrift aber ber Direction, nach vorheriger Ermitte: lung ber Grunde, gur Enticheibung ber Aufnahmefrage vorzulegen.

#### \$ 82.

Betreffend bagegen bie Aufnahme fur Stabter, fo bat ber Bertrauenes B. in ben Gtabten mann ober fonftige Recipient, jebe neue Berficherung und jebe Erneuerung einer ichon bestebenben Bolice, binfichtlich ber Berfon bes Berficherten, nach Begenstand, Gumme und Daner ber Berficherung, ber ftattifchen Obrigfeit bes Berficherten binnen 14 Tagen anzuzeigen, auch bag und wann biefe Unzeige geschehen, jebesmal beim Secretariate zu melben.

#### \$ 83.

Der Aufnehmende bat bas Recht bie Aufnahme zu verweigern, ohne 4) Ablehnung ber Mufnahme: bag er Grunbe anzugeben verpflichtet mare. A. 3m Allgemeinen. Ueber eine besfallfige Beichwerbe entscheibet bie Direction, entweber sofort, ober auf Bericht bes Districts-Directors, Substituten, ober Bertrauensmannes, unabanberlich.

Aus ber Pflicht ber Direction gur Ueberwachung bes gangen Bereins solgt übrigens auch beren Recht, alle neuen sowohl, als bestehenden Bergicherungen, gu jeder Zeit einer Revision zu unterziehen, und ergiebt sich babei eine Ueberversicherung ober Unrichtigkeit, so muß ber Bersicherte sich bie auf seine Kosten vorzunehmende Abminderung oder Berichtigung unbesdingt gefallen lassen.

#### § 84.

B. Aus besonderen Grunden: a. wegen geschehener Rundigung.

Wer in Folge von Brandstiftung ober falfden Ungaben über ben erlittenen Schaben gefündigt ober getilgt ift, barf nie wieber in ben Berein aufgenommen werben.

#### \$ 85.

b. wegen boppelter Berficherung.

Niemand barf benfelben Gegenstand bier, und zugleich auch bei einer anderen Anftalt, gegen bieselbe Gefahr versichern, bei Strafe, bag ber Berzein überall teinen Ersat für die boppelt versicherten Gegenstände leistet.

#### \$ 86.

c. wegen theilweifer Berficherung.

Es ist zwar gestattet, eine ober bie andere Gattung ber zu bemselben Gut ober Gehöst gehörenden Gebaude oder Juventarien, mit Einschlis des dem anderen Seegatten, oder den unabgesonderten Eltern oder Kindern Gebergen, unversichert zu lassen. Ben allen Juventavien und Effecten darf aber nichts bei einer anderen Anstalt versichert sein, salls nicht die Direction solches genehmigt. Wird dennoch entgegengehandelt, so ersolgt Ordenungsstrase, und fällt ganz oder zum Theil der Ersal für diesenigen Gatzungen der Bersicherungsgegenstände weg, bei welchen solches Verbot übersichtiete.

#### \$ 87.

5) Berfahren bei ber Reception.

1) Der Ciutritt in ben Berein fann zu jeber Zeit geschen, indem ber Bersicherube bas Verzeichnig ber bezüglichen Gegenstande, nach ben Borschriften ber §§ 40 bis 49, und nach naherer Ansteitung ber

#### Anlagen A, B und C

biefes Statuts, aufertigt, und biefes Berzeichniß dem betreffenden Diftrictse Director, Bertranensmann, oder Mitgliede, mit dem Ers suchen um Ansnahme zustellt.

- 2) Der Aufnehmenbe verfügt sich, wenn er bas Berzeichniß vorfchristemäßig findet, und nicht bie Aufnahme glaubt verweigern zu muffen, mit bem hinzugezogenen balbigft an Ort und Stelle, und erforscht:
  - a. ob ber Aufzunehmende auf bemielben Gute, Gehöfte, ober anderswo, bereits Mitglied geworben, desgleichen ob eine sonftige Bersicherung auf diesem Gehöfte bei dem Berein bis das hin stattgehabt hat. Nachdem das Ergebniß auf dem Situationsplan bemerkt ist, werden:
  - b. bas Bergeichniß und bie angesehten Preise mit ben zu versichernben Gegenständen verglichen. Diese Bergleichung soll bei bem Bieh zwar keine Tare sein, jedoch liegt ben Aufnehmenden ob, wenn sie die Bersicherung zu bem Bertse in offenbarem Wisperhältniß finden, und sich mit bem Bersicherer nicht verständigen können, die Aufnahme aus biesem Grunde nich jedt zu verweigern.

Bei ben Saus- und Feldwirthschaftsgerathen hat man, ohne in allen Eingelheiten ber Berzeichnisse eingeben zu mussen, sich bie Ueberzeugung zu verschaffen, bag die wirthschaftliche Einrichtung an Umfang und gangbarem Werthe ben Berzeich-

niffen minbeftene entfpricht.

c. Die Lage ber Gebäube, unter Angabe ber nach Metern zu berechnenden Entfernungen von ben zunächft liegenden Gebäuden nach allen Richtungen bin, wird mit der betreffenden Beschreibung und bem bazu gehörenden Grundriß verglichen, wegen ber Aufnahme von Brennereien und anderen Fabrikanlagen das Nöthige, erforderlichen Falls mit Zuziehung eines Sachverständigen, erzmittelt, und sind die Raume, in denen ungedroschenes Getreide und ben versichert werden soll, nachzumessen.

d. Die Beschäffenheit ber Gebande: bag fich Feuerstelle und Stallung, ober Getreibe und Futterraum unter benselben Dache sinden, ist in dem Verzeichnisse bervorzuheben, und die genaus Bezeichnung ber in solchen Gebauden zu versichernden Gegenstände zu veranlassen. Die Nichtbeachtung bieser Bestimmung wird an bem Mitgliebe bestraft, burch Berichtigung der Police auf seine Kosen, und nachträgliche Erhebung der zu wenig gesausten Beiträge bis zum Kunffachen.

3) Die Aufnehmenden ergangen ober verbeffern bas Berficherungs= Berzeichniß nach Maggabe biefer Revifion und vollziehen, wenn nicht etwa burch bie Menge ber Aenberungen ber Gebrauch erschwert worben, — in welchem Falle ber Bersichernbe zuvor bie Reinschrift zu besorgen hat —, nach Unterschrift des Versichernben bas Berzeichnis sofort burch Unterschrift und Beisehung bes Datums biefer Bollziehung.

4) Mit bem Moment ber Bollziehung tritt ber Regel nach bie in legaler Weise geschehene Bersicherung in Kraft, wenn ber Berssichernbe noch wahrend ber Anmesenheit ber Aufnehmenben, — welche die Zeit ber Absendung genau zu vermerken haben, — bieselbe an ben Secretär durch einen Boten unmittelbar, ober zur Boft, besorbert, sonst aber erst mit ihrem Eintressen am Sige bes Bereins.

Sind aber inzwischen ichon 6 Wochen verstrichen, so ist bie ganze Aufnahme unwirksam und ber Secretar sendet bie Berzeichenisse ohne Attest gurud.

Bei vorliegendem Boftstempel barf ber Eingang icon vom

Unfang bes folgenben Tages batirt werben.

5) Es ftebt bem Berfichernben frei, eine spätere Ansangszeit ber Bersicherung zu bestimmen, boch barf biese nicht über jechs Monate
nach ber Ansnahme hinausgeruckt werben.

6) Die Bersicherung ber besonders feuersgefährlichen Gebäube nach § 65, tritt erst nach der Genehmigung der Direction in Kraft und zwar mit dem Augenblicke, wo diese Genehmigung im Secretariate eingetroffen ist.

311 bringenben Fallen tann ber Borfithenbe ber Direction bie sofortige Aufnahme unter Borbehalt ber Enquotirung genehmigen.

- 7) Die Kosten ber Aufnahme hat, soweit bieselben ben Districtes-Director, bessen Gubstituten und ben Bertrauensmann betreffen, bei neu eintretenben Mitgliebern ber Berein zu tragen, und werben bafür bie in Anlage D bes Statuts sub. III. gebachten Gebühren gezahlt.
- 8) Bei Versicherungen bis zu 3000 M ist fortan ein Legegelb von 25 g für jebe angesangene 100 M ber Versicherungssumme zu zahlen, welches mit ber Zusertigung ber Police vom Secretariate wahrzunehmen und in der Vereinsrechnung besonders zu berechnen ist.

Gezahltes Legegelb wird nach Beendigung bes Bersicherungsvertrages unter Ausgleichung bes noch rückständigen Beitrages

gurudgezahlt.

€ 88.

Aus Berficherungs Berzeichniffe find in brei beutlichen und reinlichen 69 Ausstellung und Eremplaren, mehrere Bogen auch zusammengeheftet, bei bem Secretar ein= police. gureichen, welcher etwaige Mangel auf bes Ginfenbers Roften ergangt. Er bemertt bas Datum bes Empfanges auf ben Bergeichniffen, pruft nicht nur bie Uebereinstimmung ber brei Eremplare, fonbern auch alle Unfabe, und berichtigt und ftreicht bie, welche nicht vorschriftsmäßig finb. gangiger Revision ber Aufrechnung burch ben Calculator tragt er bas berichtigte Ergebnif in bas Sauptbuch ein, und verfieht bie Bergeichniffe unter bem Utteft über ben Betrag ber Berficherungsfumme, fo wie über bie Beit und Stelle ber Gintragung ber nunmehrigen Bolice, mit feiner Unterichrift und bem Giegel bes Bereins.

Das eine Gremplar wird an ben Berfichernben, bas zweite an ben Diftrictebirector eingesandt, mogegen bas britte bei ben Acten bleibt.

#### VIII.

VIII. Menberungen ber Bolice.

## Aenderungen der Police.

\$ 89.

1) Allgemeine Regel.

Alle Menberungen in Bezug auf eine bestehenbe Berficherung find in ber Regel benfelben Borichriften unterworfen, binfichtlich ber Aufnahme und bes bei berfelben gu beobachtenben Berfahrens, wie bie Aufnahme beim erften Gintritt in ben Berein. Diefelben muffen gleichfalls in brei gleichlauten= ben Gremplaren eingereicht werben, bedürfen aber nur ber Bezeichnung als Nachtrag ber Bolice, mit Ungabe ber Bolice=Rummer.

Die entstehenben Roften tragt ber Berficherte.

\$ 90.

2) befondere Salle A. Menderungen in

Berficherungeberzeichnille.

a. Billfürliche Menberungen.

- 2. burch bloge Benehmigung bes Diftricte . Direc. tora.
- B. burch bloke Uns geine beim Gecretariat.

 $\forall$ 

Die Aufnahme einer bisher nicht versicherten Biebgattung, sowie bie und Ausnahmen. Erhöhung ber Durchschnittspreise ber Police, erforbern nur die gustimmende Begug auf bie Ertlarung bes Diftrictebirectors.

\$ 91.

Muf bloge Angeige bes Berficherten beim Gecretar wird beschafft:

1) bie Berichtigung bes Biebstapele nach ber veranberten Ropfzahl - Minberung ober Mehrung -, wiewohl ohne Ueberichreitung ber Durchichnittspreise ber Bolice,

2) bie Erhöhung ber Berficherungefummen für gebroichenes und ungebroichenes Rorn und andere Borrathe,

3) bie Erhöhung und Ermäßigung ber Beitragefummen, in Folge eingetretener Menberungen, nach Borlegung bes neuen beglaubigten Situationeplane.

4) Tilgungs:, Prolongatione: und Runbigungeattefte,

5) bie Miethenversicherungen und beren Brolongation,

6) bie Berficherung ber geschorenen Bolle fur ben Monat Juli nach & 67.

Bei etwaigen Bebenten über bie unter 1, 2 und 5 bemerkten Beranberungen bat ber Secretar fich foldberhalb gunachft an ben Diftricte-Director ober beffen Gubftituten gu wenben.

Die Beranberungen unter 3 und 4 find auch auf Gebaube-Berficherungen anwendbar.

§ 92.

Abbruch, Reubau, ober Beranderungen, welche einen Ginfluf auf die b. Nothwendige Reuersgefährlichkeit, ober auf Die Berficherungs: und Beitragejumme ber Gebaube und bes barin verlicherten Dlobiliars haben, find rechtzeitig beim a. Anzeigen an bas Gecretariat anzumelben.

Bei ben Reu-, Un= und Umbauten find auch bie Cubifraume, info= B. Bealaubiate Mufweit banach verfichert ift, ober werben foll, nen aufgemeffen und genau beichrieben, zu ben Acten zu beglanbigen.

Wibrigenfalls fann bie Direction Orbnungoftrafen bis ju 150 Mart verfügen und im Ralle besonderer Reuerogefahrlichkeit ober fehlenden Rach= weises, ben Chabenersat gang ober theilmeife entziehen.

Menberungen ober Ungeigen,

Secretariat bei Reubauten 2c.

nahme ber neuen Cubifraume. Y. Strafen ber unter.

laffenen Ungeige.

#### § 93.

Bei blogen Bohnungeveranderungen innerhalb beffelben Ortes genugt B. Uebertragung ber es, wenn ber Gutebesither, Prediger, Bachter, Jufpector ober ber Drte- a guf andere Grenporftand bie neue Beidreibung beglaubigen, cf. 6 43.

a. innerhalb beffet.

ben Ortes.

#### \$ 94.

Benn ein Mitglied feine Bohnung verläßt und einen anderen Bohn: B. an einem neuem ort bezieht, fo muß ber Diftricts-Director, Gubftitut, Bertrauensmann obec Ortevorstand etwaige neue Bergeichniffe ober bie neue Beschreibung vollgieben, und tann bieje Bollgiebung auch ohne Brufung an Ort und Stelle erfolgen, wenn bie auf bie Beitragspflicht einwirkenben Berhaltniffe und bie Gebaube bes neuen Geboftes binlanglich befannt find.

ben und Bittmen

#### \$ 95.

Die Policen geben zu allen Rechten und Pflichten nothwendig und b. auf andere Berobne alle Umidreibung auf die Erben und bie Concurs: und Cequeftra- z. auf Maubiger, Ertionsmaffe bes Berfichernben über, wie auch auf deffen Bittme, wenn fie in vollem und ungetheiltem Beijte bes Rachlaffes verbleibt, und endlich, fo weit fie Bebaubeversicherungen betreffen, auf jeben Nachfolger im Befige. Im letteren Falle muß ber Besitwechsel von beiben Barteien im Gecretariate angezeigt merben, und bleibt bis babin ber uriprunglich Berficherte für ben Beitrag gleichmäßig verhaftet.

Debrere Erben find, gleichwie mehrere uriprunglich gugleich Bernicherte, aus ber Police fur bas Gange berechtigt und verpflichtet.

#### \$ 96.

B. Durch Ceffion

- 1) Die Uebertragung ber Police in Folge von Vereinbarung geschieht burch die gemeinschaftliche Anzeige bes bisherigen Inhabers bereselben und bes Nachsolgers, daß sie gang ober zum Theil auf den letteren überwiesen worden sei. Dieselbe tritt in Kraft nach Anleitung bes § 87, 4. Hat aber der neue Besither die Anzelge von der Uebertragung spätestens am Tage nach derzielben an das Secretariat abzesandt, so beginnt bessen von der Verlächung der Cession, wenn der Zeitpunkt berselben genau verwertt ist, sonst aber mit den Abssendags.
- 2) Statt biefer gemeinschaftlichen genügt auch die bloge Anzeige bes Districts-Directors, oder Substituten, oder Bertrauensmannes, daß bie Uebertragung geschehen sei und seinerseits genehmigt werbe.
- 3) Geben bie Uebertragungspapiere ohne Genehmigung bes zuständigen Diftrictsbeamten ober Vertrauensmannes im Gecretariat ein, so hat ber Secretar balbigft die Genehmigung auf Grund ber Police ju erwirfen, welche ohne Prufung an Ort und Stelle erfolgen barf.
- 4) Den Beamten und bem Vertrauensmanne sieht es zu, die Uebertragung nach Anleitung des § 83 abzulehnen, in welchem Falle die Police zu allen Nechten sofirt, die Beitragspflicht mit dem laufenden Semester, aushört, dei Gelegenheit der Uebertragung aber etwaige neue Zusahverzeichnisse und neue Beschreibungen zu vollziehen, wenn die Voraussehungen des § 94 auch hier sich in ahnelicher Weise vorsinden.
- 5) Der Secretar erläßt bie nothigen Berfügungen an ben Betheiligten.

#### IX.

## Erlöschen der Rechte und Pflichten der Mitalieder.

IX. Erlofchen ber Rechte und Bflichten Der Mitalieber.

\$ 97.

Die Policen bauern in ber Regel fo lange fort, bis fie burch Run: 1) Erlofchungs. bigung erlofchen.

A. burch Runbigung. Der Austritt zu bem Erfolge, bag Rechte und Pflichten zugleich er= a. Runbigungszeit. loichen, tann nur am 2. September Mittags, ober am 2. Dars Dittags

erfolgen.

Die Runbigung feitens eines Mitgliedes muß ben bemertten Beitpuntten minbestens 6 Monate voraufgeben und gilt erft von bem Mugen= blice an, mo fie im Gecretariate eintrifft.

Die Direction tann bagegen borbehaltlich ber Bestimmung in § 104 bis zu einem Monat por bem genannten Termine auffundigen.

#### § 98.

Die Runbigung von Ceiten ber Mitglieber geschieht schriftlich ober b. Berfahren bei ber gur Regiftratur bes Gecretare. Gur Leute, welche bes Schreibens untunbig find, tonnen Runbigungen auch ohne formliche Bollmacht von benjenigen beforgt werben, welche fur fie bie Berficherungspapiere ober Beitrage eingujenben pflegen.

Rundigung.

Der Austritt mit ben versicherten Bebauben eines im ritterschaftlichen Crebitverein befindlichen Butes, ober eine Erniedrigung ber Berficherunge: jumme barf nach ber B .= D. vom 16. December 1865 nur mit ausbrud= licher Genehmigung ber Sauptbirection jenes Bereins geschehen. Die Direction beichafft ihre Runbigungen mittelft recommanbirten Schreibens ober lagt barüber anberweitig bealaubigen.

Ritterfchaftlicher Crebitperein.

§ 99.

lleber jebe Rundigung giebt ber Secretar binnen 4 Bochen entweber c. Rundigungsattefte. eine annehmende Erflarung, ober er lebnt fie unter Angabe bes Grundes ab, und ber Ablauf ber Police ift von biefer Erflarung abhangig.

Im Falle genügend bescheinigter Armuth wird die Police ohne Weiteres zu allen Rechtsfolgen getilgt.

#### § 100.

B. Durch Beitablauf.

Wird auf einen bestimmten Zeitraum versichert, so erlischt mit beisen Ablauf alles Recht aus ber Police zwar von selbst, wegen ber Beitragspilicht aber gelten die §§ 71 und 72.

#### \$ 101.

C. Durch Aufgabe bes Befites, und Berlaffen ber Grengen ber Bolice.

Wenn ein Mitglieb ben Besig ber versicherten Mobiliargegenstände aufgiebt, oder sie aus ben Grenzen ber Bersicherung entsernt, so geht, instoweit nicht die §§ 58 bis 60 eine Ausnahme machen, alles Recht aus ber Bolice sosort versoren. Gebäudeversicherungen jedoch erlösichen nach § 95 nur durch Kündigung.

#### § 102.

D. Durch Erbauseinanderfepung.

Desgleichen erlöschen alle Rechte ber Police burch die Auseinandersseung der Erben, wenn sie thatsächlich schon zur Anssührung gekommen ist, gleichviel, die Police mag schon von dem Erblosser, oder erst von den Erben oder deren Bertretung während der Communion contrahirt sein, und ohne Unterschied, od Giner oder Einzelne von ihnen zur Stelle, und theise weise oder gang im Besitze der versicherten Inventarien bleiben oder nicht.

#### § 103.

E. Durch Brandichaben.

Sinsichtlich aller beweglichen Gegenstande wird angenommen, daß die burch Brand vernichteten Gebaude innerhalb ber Localgrengen der Police herzestellt und von dem Beschädigten wieder in Besits oder Gebrauch genommen werden. Daher, und wegen der Grundsate der §§ 50, 58, 59, 60, laufen Rechte und Pslichten der Beschädigten aus ihren Policen regelmäsig fort, bis sie durch neue ersett werden.

Brennt aber ein Gebaube total ab, stürzt es ganzlich ein ober wird es vollständig abgebrochen, so erlischt die besfallfige Bersicherung, mit Borbehalt der Beitragepflicht fur das laufende Semester. Treten bagegen solche Beranderungen an einem Gebaube nur theilweise ein, so bleibt die Police von Bestand und vernothwendigen sich sodann die in § 91 vorgeschriebenen Rachbolumaen.

#### § 104.

F. Durch Revision, Retagation und Tilgung.

Der Direction steht es zu jeber Zeit frei, ohne Angabe ihrer Grunde Revision, Retagation, und bem Befinden nach Tilgung ber Police, sofort

zu verfügen und wird bei einer verfügten Abminderung ober Tilgung ber Beitrag nur bis zur Zeit bes Austritts, wobei ber angefangene Monat für voll berechnet wird, gezahlt.

Sit fur die betreffende Police ein Legegelb gezahlt, so wird bei einer verfügten Abminderung basselbe pro rata ter Abminderung, bei einer verfügten Eilgung gang unter Abrechnung bes nach Obigem noch ruchtanbigen Beitrags guruchgezahlt.

\$ 105.

In ben Fallen ber §§ 101 und 102, sowie auch bei Tilgung ein: 2) Tolgen ber Erzelner Gegenstände, erlischt auch die Beitragspslicht mit dem Mbsauf des Commesters, in welchem sich die Beränderung zutrug. Der Secretär nimmt zwar von solchen lenderungen, auch venn sie nicht ausbrücklich gemeldet sind, möglichst Kenntniß, er ist aber für die Sammlung derselben nicht verantwortlich, auch darf die Jahlung nicht verweigert werden, und steht eine Rückforderung zu, wenn wegen unterbliebener Meldung etwa, über die vorbestimmte Zeit binaus. Beiträge eingesprebert werden.

Beber aber, welcher aus bem Berein tritt, verliert bamit alles Recht auf beffen Gigenthum und auf alle fpateren Bufluffe zur Raffe, felbft wenn

bieje ihren Rechtsgrund aus ber Beit vor bem Mustritt batiren.

Loft sich endlich ber Berein gang auf, so wird sein Bermögen gur Bestreitung ber letten Bedurfniffe, und im Uebrigen, beziehungenveise, nach Bestimmung bes Auflösungebeichlusses, verwandt.

#### X.

## x. Musichieung u. Ausschreibung u. Einziehung der Beiträge. Beiträge.

#### \$ 106.

1) Beit ber Musfchreibung, 1) Das Gefellichaftsjahr wechselt mit bem 2. Marz, Mittags, und gerfallt in 2 Genefter, welche burch ben 2. September Mittags und

ben 2. Marg Mittage gefchieben werben.

2) Was im Laufe bes Semesters an Schaben, Berwaltungskosten, und Lasten aller Art, erwächst, wird am Schlusse ober Beieben von den Witgliedern des Bereins aufgebracht. Die Kosten der General-Versammellung und bes ihr folgenden Revisionstermins gehören zum Vintersemester. Ob Pöste, welche zur Zeit des Abschlusses als Bedürsnis noch nicht entschieden vorliegen, sosort mit auszuschreiben, oder für die Zeit, in welche biese Entscheidung fällt, zurückzulassen sind, steht zum Ermessen der Direction.

3) Collten sich die Schäben eines Semestere so haufen, daß zu der Repartition 33 " für 100 "M. nicht ausreichen, so sind zur Zeit nur 33 " für 100 "M. auszuschen. Der Rest wirb mit der nächsten Repartition ausgebracht. cf. § 152 sub 3.

#### \$ 107.

2) Berechnung ber Beitrage,

1) Die Beitrage werben berechnet nach ber Beitragssumme in ber Police, und wird biese so abgerundet, bag fie mit 100 M aufgeht.

2) Rad bem von 100 M bes gangen Beitragefonde zu gablenben Beitrag erfolgt bie Ausrechnung jedes einzelnen Beitrages fur die Policen.

3) Der Ueberichuß ber Beitrage über bie Schaben wird fur ben Refervefonds berechnet.

#### \$ 108.

3) Befanntmachung ber Repartition.  Die Beiträge werben im Frühling und herbst, unmittelbar nach ben Revisionsterminen, für welche die Borarbeiten binnen acht Wochen nach bem Wechsel ber Semester beenbet sein muffen, ausgeschrieben. 2) Der Secretar jendet an alle Mitglieder, in Gutern ober Obrfern, wo mehrere Mitglieder wohnen, an den Gutsherrn ober Ortsworstand, ober an diejenigen, welche sonst die Beiträge einzusenden pflegen, eine Anssorderung, in welcher der Beitrag berechnet und die Zahlung bestimmt ist. Dieser Aufsorderung, deren Orucksolten der Verein trägt, wird ein Auszug aus dem Brandregister und dem Repartitionsplane angehängt.

3) Wer nun fur andere die Aufforderung gur Zahlung annimmt und abfertigt, bat barunter gu bemerken, wer von ihnen ben Ort etwa

verlaffen und wo er feinen Aufenthalt genommen habe.

4) Alljährlich einmal, spätestens mit Enbe bes Jahres, befördert ber Secretar an jeden Diftricte-Director eine Lifte ber in bem Diftricte beitragspflichtigen Mitglieder.

#### § 109.

Die Frist zur kostenfreien Zahlung ber Beitrage an ben Secretar 4) Bablung. wird burch bie Aufforderung bestimmt.

Unrichtige Zahlungen werben bei Ginsendung der Quittung burch bie

Boft ausgeglichen.

Jur personlichen Annahme ber Beiträge und Ertheilung ber Duittung ist die Kasse, während ber vierwöchentlichen Zahlungsfrist, mit Ausnahme ber Sonns und Festtage, täglich von 9 Uhr bis 12 Uhr Morgens, und Nachmittags von 3 bis 5 Uhr geöffnet.

#### § 110.

Nach Ablauf ber Zahlungsfrist hat der Secretar alle faumigen Mit= 5) Mahnungglieber und beren Burgen, unter Angabe bes Rudftanbes mit ben verantaften Copiglien, balbigft zu mahnen.

Das Mahnschreiben ift vom Tage feiner Abgabe an die Boft gu

batiren.

Berben bie Beiträge aus einem Orte gewöhnlich burch Gin Mitglieb gezahlt, so genugt auch bie Mahnung bei bemselben für alle Mitglieber bes Ortes, bei Angabe ber Gesammtjumme bes Rüchtanbes.

Erfolgt binnen 14 Tagen, vom Datum bes Mahnichreibens ab, bie Bablung nicht, so hat ber Secretar in Gemagheit bes § 111 bie Boll-ftreckbarkeit ber Anssorderung ober sonst richterliche Hills zu veranlaffen.

#### \$ 111.

Begen ber rudftanbigen Beitrage gilt Guftrow als Erfüllungsort. 6) Execution. 3m Uebrigen fieht wegen berfelben, ber Aufnahmegebuhren und Ordnungs-

ftrafen, auch ber Gebuhren bes Secretars bem Bereine bie Befugnif gur Berfugung ber Zwangsvollstredung gegen bie faumigen Mitglieber gu.

Die zur Einleitung ber Zwangsvollstreckung in Gemästeit ber Borjchrift in § 5 216. 2 ber Berordnung vom 20. Mai 1879 betreffend die Hülfsauträge der nicht gerichtlichen Behörden z. auszustellenden vollstrecksaren Berfügungen werden von der Direction unter Beidrückung des Bereinssigegels mit Unterschrift des Syndicus vollzogen. Diese vollstreckbaren Berfügungen werden sodann dem Secretär des Bereins übergeben, welcher allgemein legitimirt ist, bei den Bollstreckungsgerichten, Gerichtsschreibern und Gerichtsvollziehern die Einleitung der Zwangsvollstreckung aus diesen vollstreckbaren Berfügungen zu beantragen, die Durchsührung derschen zu veransassen merfügungen zu beantragen, die Durchsührung derschen.

#### § 112.

7) Sicherftellung.

Wer vor Absauf seiner Police aus bem Lande zieht, ist verpslichtet, genügende Sicherheit für seine noch übrigen Leistungen und zwar auf das Ooppelte der Beiträge, zu bestellen, welche in dem veraufgegangenen Gesellichgieber auf seine Police gesallen sinc, sosern er nicht Legegeld gezahlt dat. Wer aber innerhald Landes unzieht, ist verpflichtet, dem Districts-Oixecton und Secretar seinen kuistigen Ausenthaltsort glaubbaft anzuzeigen.

Die Districtsbeamten und Vertrauensmänner sind, wenn ihnen die Absicht einzelner Mitglieder, ins Ansland zu ziehen, bekannt wird, oder wenn ihnen bis vier Wochen vor bem Umginge der kunftige Ausenthaltsort unbekannt bleibt, verpflichtet, bavon bem Secretar unverweilt die Anzeige zu mochen.

#### § 113.

8. Privilegien bes Bereins.

- 1) Die Leistungen ber Mitglieder an den Berein und bessen Beamte werben von keinem Rachlass-Proclam ergriffen, vielmehr sowohl die Rücksichade wie die laufenden Beiträge, sammt allem Zubehör unerswartet einer Erbenauseinandersetzung, wie laufende Abgaben zur Bersfallzeit, aus ber Nachlass-Wasse gegablt.
  - 2) Bon bem Gebrauche ber Stempelbogen find bie Angelegenheiten bes Bereins bispenfirt.

#### XI.

## Löschgeräthe und Prämien.

XI. Löfchgerathe und Bramien.

§ 114.

Bei jeber Gebäudeversicherung auf bem Lande sind, je nach ber Groge 1) Loschgerathe. berselben, die folgenden Loschgerathichaften stets in untadelhafter Beschaffenheit A. Pflicht gur Salgu halten:

1) Bei einer Berficherung von 24000 M und barnber:

6 Feuereinner, welche besonders zu biesem Zwede bestimmt und nicht von Holzstäben gemacht find,

2 große Feuerleitern,

2 große Feuerhaten,

2 fleine Feuerhaten,

2 Feuertufen auf Goleifen ober Rabern;

2) bei einer Berficherung von 12000 M einschließlich, bis 24000 M, bie halfte ber obigen Bofdgerallischaften, von benen aber bas Feuerfüfen fehlen barf, wenn in ber Gemeinde, wogu ber Berfichernbe gebort, minbeftens 2 Feuerfufen vorbanden finb;

3) bei einer Berficherung unter 12000 M:

- 1 Feuereimer,
  - 1 Feuerhaten,

1 Leiter.

Für Mitglieber in ben Städten gelten bie gesetlichen Bestimmungen ibres Wohnorts.

Die Direction ift berechtigt, von biefen Boridriften theilmeife ober gang zu bispenfiren.

\$ 115.

Haben bie Löschgeräthschaften gang ober theilweise gesehlt, so erleibet B. Kolgen ber Richtber Bersicherte im Falle eines Brandes einen von ber Direction im Berbaltnig zu ben sehlenden Geräthschaften, bis zu 4 Procent von ber Entzichabigung zu bestimmenden Abzug, wosern nicht die sehlenden Geräthschaften anderwoeitig im Orte reichlich vorhanden, und nur aus biesem Grunde von bem Bersicherten nicht augeschaft waren. 2) Bramien.

A. Für Feneriprigen.

\$ 116.

Der Berein gewährt, lebiglich nach Bestimmung ber Direction, und ohne Rlagerecht ber Betheiligten, Pramien au Sprifeen.

Diefe Pramien werden an die Besither ber Spritten, ober an ben Ortevorstand, welchem sie gehoren, zur weiteren rechtlichen Berfügung gezahlt.

\$ 117.

B. Für Auszeichnung. Wenn auch die Pflicht, zur Berhutung und Dampiung von Feuersbrünften nach Kräften unentgeltlich nitzuwirken, ganz besonders ben Mitgliedern dieses Bereins obliegt, so vorbesätt sich der Berein boch die Beebhnung solcher, beim Retten und Löschen geleisteter Dienste, welche neben Ruben, welchen sie stiffeten, burch die Nichtachtung von Eefahr, und Aussehrung best eigenen Juteresses, ausgezeichnet waren.

§ 118.

C. Für Entbedung v. Brandftiftern, Enblich wird ber Berein fich erkenntlich zeigen für wesentliche Dienste, welche ihm burch Entbedung von Branbftiftern geleistet waren.

§ 119.

3) Blipableiter.

Das Directorium ist ermächtigt, bort, wo vorschristsmäßige und wirts same Bligableiter angelegt sind, eine Ermäßigung bis zu 20% ber Beitragssjumme eintreten zu lassen.

#### XII.

## Bchadenserfat.

XII. Schabenserfan.

\$ 120.

Bon jedem Brandichaben bat ber Beschäbigte bei Angabe ber betroffe= 1) Bflichten b. Benen Gegenstände und bes ungefähren Betrages bem Diftrictebirector binnen 48 Stunden, bem Gecretariat binnen 4 Tagen nach Ausbruch bes Feuers A. Delbung bes bie Unzeige zu machen, und gwar auf feine eigenen Roften.

ichabigten b. b. Feuerichabens.

Gine Beriaumung biefer Friften wird nach bem Ermeffen ber Direction mit einer Strafe bie gu 100 M beiegt. Unterbleibt aber bie Diel= bung beim Diftrictebirector 14 Tage, fo wird angenommen, bag ber Beicabigte auf ben Erfat bes Schabens verzichtet.

#### £ 121.

Der Beschäbigte hat nicht nur Alles, was in feinen Rraften fteht, B. Lofchung und Retfur bie Loidung bes Brandes und fur bie Rettung ber verficherten Begen= stande aufzubieten, fondern auch fur bie angemeffene Unterbringung und Sicherung bes Geretteten möglichft gu forgen, und nach überftanbener Befabr fich fcbleunigft Renntnig bavon zu verschaffen, wo bie geretteten Cachen untergebracht find, um ber Beborbe über bas Bange feines Berluftes vollftanbige Mustunft geben zu tonnen.

Bor ftattgehabter Tare burfen bie geretteten Sachen nicht über 10 Rilometer aus bem Orte bes Branbes entfernt werben, wibrigenfalls ber Beichabigte bie baburch vermehrten Tartoften felbft gu tragen bat.

#### \$ 122.

Fundamente und andere gerettete Gebäudetheile, inobesondere auch C. Aufraumung ber beschädigte und nicht beschädigte Materialien, muffen bis gur Care unverandert an Ort und Stelle bleiben, mabrend im lebrigen - wiewohl immer ohne Erichwerung ber Schatung - ber Aufraumung por berfelben nichte im Bege fteht.

Brandftelle.

#### § 123.

2) Taxation b. Schabene burch bie Diftrictebehörbe. A. Bufammenfetung ber Beborbe.

Die Taration eines Branbichabens unter 10 000 M. gefchieht burch ben Diftrictebirector mit 2 Bereinsmitgliebern nach § 34 als Taranten und nach Ermeffen bes Diftrictebirectore mit Bugiehung von beeibigten Sachverftandigen. Ueberfteigt ber muthmagliche Chaben bie Gumme von 10000 M. fo ift ftatt bes einen Bereinsmitgliedes ber burch bie Direction

feftangeftellte Tarator gugugieben. Ueber bie gange balbmöglichst anzuordnende Berhandlung wird ein Protocoll aufgenommen, welches thunlichft von einem Rotar gu führen ift. Bei Gebaubebranben muffen wenn moglich bie tarirenben Mitglieber mit

24000 M verfichert fein.

Beringere Branbichaben bis ju 1000 M tann ber Diftrictebirector entweber fdriftlich, ober am Brandorte allein, ober auch mit Bugiebung eines Mitaliebes reguliren.

\$ 124.

B. Berfahren bei ber Tare.

Die untersuchenbe Beborbe eröffnet bas Protocoll mit bem Bericht bes Diftrictsbirectore über bie Beit bes Empfanges ber Melbung, über bie a. Eröffnung b. Bro. Unsehung bes Untersuchungstermins und bie Zuziehung ber Taganten und eibigung ber Tag- bes Protocollfuhrers. Cobann werben bie beiben Taranten und etwa qu= anten. gezogenen Sachverständigen, nach & 32, in Gib und Bflicht genommen.

#### £ 125.

b. Localbefichtigung.

Die fo conftituirte Tarbeborbe begiebt fich jur Branbftelle, um burch Bergleichung mit bem Situationsplan bie Ueberzeugung ju gewinnen, bag ber Schaben fich innerhalb ber Grengen ber Bolice ereignete, begiehungeweise welcher von nichreren versicherten Gegenftanben verbrannte.

#### § 126.

c. Ermittelung über Die Entftehung bes Branbes.

Rachbem ber Befund protocollirt worben, vermerft man bie Reit bes Musbruche und bie muthmaflichen Urfachen bes Branbes, vernimmt auch ben Beschäbigten und, nach Befinden, mit ihm ober allein einen und ben anderen Sausgenoffen, auch Beugen, vorzugeweife Mitglieder bes Bereins.

#### \$ 127.

d. Ermittelung bes Schabens.

z. 3med ber Ermits telung.

Der Zweck bes Geschäftes ift: alles Material zu fammeln und gu= fammenguftellen, welches fur bie Beurtheilung ber Grofe bes Schabens und bes Rechtes auf Erfat von Ginflug ift. Die Beborbe nimmt bem= nach, ohne fich auf bie Beurtheilung ber Erfatfabigfeit einzulaffen, auch folde Berbanblungen in bas Protocoll mit auf, über beren Berth fie mit bem Beschäbigten nicht einverftanben ift.

#### \$ 128.

Der Beschädigte, und also auch berjenige, fur ben ein Anderer bie B. Bernehmung ber Berficherung beichafft bat, nach & 58. 77 und 78, ift perpflichtet, ber Beborbe bie genaueste Austunft über alle auf ben Brand bezüglichen Fragen, inebefonbere über verbrannte und gerettete Sachen, ju geben, und hat bie Erfüllung biefer Bflicht an Gibesftatt burch Sanbichlag zu geloben und ift biefe Belobung gu Brotocoll herborgubeben.

Beidabigten.

#### § 129.

Cobann tritt man mit bem Beichabigten, beffen Ghefrau und erwach- y. Ermittelung bes fenen Kinbern, nach einander, gufammen, und wird bie Police je nach ber Ausbehnung bes Branbes, gang ober theilweise, mit ben Anwesenben burch= gegangen und gunachft aufgeführt :

Richtworhandengemeienen unb Geretteten.

- 1) was icon bor bem Teuer fehlte,
- 2) was gerettet,
- 3) was beschäbigt wurbe, unb
- 4) was verbrannte ober abhanben tam,

um aus bem Minberwerthe bes Beschäbigten und bem Werthe bes Berbrannten ben Betrag ber Entichabigung feftzustellen.

Bei berbranntem Getreibe ift, wenn nur nach cubischen Raumen ber= fichert ift, bas verbrannte Getreibe nach Kornart fpecificirt anzugeben und bon jeber Rornart bie entsprechenbe Berthtare aufzumachen.

Dabei ift, mas burch Lofd: und nothwendige Rettungsanftalten an berfichertem But verloren geht ober beschädigt wird, fo wie mas bei Gelegenheit bes Teuers von folchem Gut abhanden tommt, als burch bas Teuer felbit gerftort gu betrachten.

#### § 130.

Bur Beftatigung ber Angaben bee Befchabigten vernimmt bie Behorbe &. Bernehmung von theils Beugen, - 3. B. Dreicher ober hirten barüber, ob und wie weit bie Raume gefüllt gewesen -, theile nimmt fie Ginficht von ben Ernbteregistern, Bieh= und Rornrechnungen, Wochenzetteln, und find bieje Beweis= mittel von bem Beichabigten berbeiguschaffen.

Reugen. Ginficht bon Rechnungen u. Regiftern.

Bei fehlenber Buchführung ober wosonft ber Schaben nicht zu ermitteln, ift eine Scala nach ben einzelnen Monaten aufzustellen.

#### § 131.

E. Quotenberechnung bei Bebaubebranben.

Bei Bebauben wird ber Schaben nach Quoten beftimmt, wenn berfelbe nicht geringer ift ale Tig. Betragt ber Schaben weniger ale Ta, fo tritt Specialtare ein.

Da jeber Beschäbigte zwedte Wiederherftellung vollständigen Erfat erhalten, aber nicht bereichert werben foll, fo fommt in Zweifelefallen bei

einer Specialtare ber Durchichnitt gur Berechnung.

Die übrig gebliebenen beichabigten und unbeschäbigten Daterialien werben tarirt und ift ber Beschäbigte verpflichtet, fich ben Tarwerth auf feine Entschädigung anrechnen zu laffen. Auf die Aufraumung, zu welcher er verpflichtet ift, wird nichts verautet.

#### § 132.

ζ. Huefchluß ber beim Mobiliar.

Comobl bei frecificirten, wie bei Baufchverzeichniffen, tommt nur in Quotenberechnung Betracht, wieviel von ben versicherten Gegenständen verbrannt ift; mar im Bangen in ben eingeafcherten Raumlichfeiten mehr vorhanden, als verfichert, fo finbet gu Gunften bes Bereins feine Abrednung - alfo feine Quotenberechnung - ftatt, wonach ber Berficherte fur ben Debrbefit bie Befahr felbft und banach einen verhältnifgmäßigen Berluft zu tragen batte. Dagegen beschrantt fich bie Garantie bes Bereins auf bie wirklich verficherten Gegen= ftanbe, innerhalb ber bezeichneten Raumlichkeiten, ober nach § 61 innerhalb ber Grengen ber Police, jo bag, wenn bieje gerettet finb, anderswo por: handen gemejene Gegenftanbe nicht erfett merben, wenn jie nicht besonders verficbert maren.

£ 133.

7. Ermittelung über ben wirflichen Berth bes Berbrannten.

Gine febr forgfältige Ermittelung ift allemal gu erforbern, nicht nur barüber mas wirklich verbrannte, fondern auch über ben wirklichen Werth, welchen bas Berbrannte gur Beit bes Branbes gehabt bat. Der Diftricte: birector bat baber fich und ben Taranten guvorberft bie Borfcbriften ber \$\$ 63 bis 71, betreffend bie Sobe ber Berficherungs begiebungemeife Ent= ichabigungesummen, genau in Erinnerung gu bringen. Gobann ift bei erheblichem Minberwerthe ber Gebaube, - megen Altere, ichlechter Reparatur und sonstiger abnlicher Beschaffenbeit -, ein verhaltnigmäßiger Abzug von ber Entichabiauna gu machen, und baffelbe findet ftatt bei erheblichem Minberwerthe bes verbrannten beweglichen Guts. Insbesonbere auch:

1) wenn Getreibe und Beu in ben eingeafcherten Gebauben berbranute, ift zu ermitteln, ob es aus Miethen eingebracht mar, und wo auf ber Relbmart etwa Sagel gefallen, Froft, Roft und 28inb=

fcblag ftattgebabt:

- 2) werden verhagelte Feldfrüchte nur nach Abrechnung der Hagelentschäbigung, über welche der Beschädigte Borlage zu machen hat, erselt; waren dieselben gegen Hagel nicht versichert, so hat der Beschädigte in Beihalt des § 140 über den Umsang des Hagelschadens gewissenhafte Auskunft zu geben, damit der Werth des Berbraunten, mit Rücksicht darauf, abgeschächt werde;
- 3) ist bei verbranuten unaufgemessenen Delfrüchten zu erforschen, welcher Theil bes ganzen Einschnitts verbrannte, also ob ein Theil noch im Kelbe ober anderswo gelagert, ober bereits versahren war.
- 4) bei Entickäbigung von verbranntem Stroh wird im Zweifel der Cubitumfang des Strohes nur zu & bessenigen cubischen Raumes angeschafgen, den das ungedvoschene Korn eingenommen hatte. Klee, Stroh und Heuligen ist allemal nicht höher zu entschädigen, als zu benjenigen Preisen, welche für die Militätlieserungen in dem bestreffenden Monate des stattgehabten Brandes in Schwerin bekannt gemacht werden. Klee wird gleich Wiesenheu gerechnet. Kass, Kurz und Hakering wird für Stroh gerechnet. Drescherlohn wird nicht in Anrechnung gebracht.
- 5) Bei Mühlenbränden, wo fremdes auf die Mühle gebrachtes Korn vom Bestiger der Mühle versichert war und verbrannt ift, ist allemal der Nachweis zu führen, daß diese fremden Leute ibr Korn nicht auch anderweitig versichert und ersett erhalten haben, und daß die bafür bewilligten Entschädigigsgelder auch wirklich zur Ausgahlung gekommen sind.

Im Zweisel normirt für die Sohe ber Eutschädigung die legale Resception in Gemäßheit des § 80.

Alle Gerru Tagbirigenten haben bas verbrannte Getreibe, wenn möglich nach Pfunden festgustellen, bannit eine für alle Fälle möglichst gleichmäßige Tage erzielt wirb.

#### \$ 134.

Die Behörbe hat ichließlich :

- über eine etwaige boppelte Bersicherung, und barüber: vb Damnificat seine beweglichen Inventarien und von welcher Gattung er sie theilweise anderweitig versichert habe, Erkundigungen einzuziehen;
- 2) bie Buljen, welche bem Berein von Feuerspriten geleiftet, und bie Reihenfolge, in welcher biefelben auf ber Branbstelle ans und in Thatigteit gekommen, ferner

9. Schliefliche Erfundigungen und Bemertungen. 3) etwaige Auszeichnung beim Netten und Löschen, und ben für ben Berein badurch erwachsenen Vortheit, insbesondere auch nach Berenehmung und Anerkennung von Augenzeugen, zu registriren, so wie ihre Borschläge wegen ber Größe ber Prämien nach §§ 116 bis 118 darauf zu begründen:

4) bei Gebäudebranden über bas Borhandensein ber vorschriftsmagigen Löschgerathschaften zu berichten, und in Ermangelung berselben nach § 115 von ber Entschädigung abzuziehenden Betrag in Borfolfan zu bringen.

aylag zu vringen. § 135.

4. Roften ber Tare.

Die Kosten bes Tagationsversahrens, in Gemäßheit ber Rosten- und Gebührentare, Anlage D, trägt in ber Regel ber Berein; jedoch gilt bies nur von ben wirklich nothwendigen, aber nicht von solchen Kosten, welche burch Pflichtverlehung, Unwahrheit und Nachlässigligkeit bes Beschäbigten, berbeigeführt werben.

Bei allen Brandtagen aber haben bie Beschädigten, welche einzeln ober an bemfelben Orte zusammen mit minbestens 10000 M versichert sind, baselbst, an die Beamten bes Bereins, ihre Gehülsen, nebst Bebienung, und Pserben, anständige Desrairung entweder selbst zu leisten oder die tagmäßigen Kosten berselben wieder zu erstatten.

Diese Kosten ber Tare, beziehungsweise ber Defrairung, find, Zweds Erstattung und Biebermahrnahme, allemal gum Brotocoll gu liquibiren.

#### § 136.

z. Ausfertigung bes Protocolle.

Nachbem bas Protocoll, soweit es die Ermittelung bes Schabens betrifft, bem Beschäbigten vorgelesen, und seine Erklärung binzugefügt, auch was etwa übersehen ist, nachgetragen worben, wird das Protocoll geschlossen, und hat der Protocollsührer möglichst bald portospre eine breisache Aussertigung besselben mit seiner Kostenrechnung an die Otrection einzusenden.

#### § 137.

3) Berwirtung bes Wer seinen Branbschaben absichtlich veranlößt, ober auch nur ben Ensprück.

Bersuch ber Branbschaben absichtlich verliert von dem Augenblicke an,
A. bei Gebänder u. vo er bieserhalb zur Untersuchung gezogen wird, bis zu bem Augenblick,

Mobiliar-Berficheungen. vo er außer Berfolgung gesett ober burch richterliches Urtheil freigesprochen
a. burch Brandfif- ift, nicht allein jegliches Recht auf Entschädigung, sonbern hat bem Bereine

tung. α. dolofe Brandftiftung. 3u bezahlen. gu bezahlen. Eine etwa bereits gezahlte Entichabigung gilt als in debite geleiftet, und tann vom Bereine jeberzeit, eventuell auch im Wege ber Klage gurudzgeforbert werben.

Bei Eheleuten wird bis zur Erbringung bes ihnen obliegenden Beweises bes Gegentheils prafumirt, daß sie im Einverständniß über die Brandftiftung gewesen. cfr. § 139 des beutschen Strafgesehbuches.

#### § 138.

Daffelbe (§ 137) gilt, wenn grobe Fahrläffigkeit vorliegt.

B. Culpofe Brand - ftiftung.

Im Falle einer geringeren Berschuldung kann ber Ersat burch bie Direction gang ober theilweise abgesprochen werben.

Auch hier gilt eine etwa schon gezahlte Entschädigung als in debite geleistet und kann bieselbe gang ober theilweise von der Direction zuruckgesordert werden.

Miethen jeder Art, die burch Selbstentzundung in Brand gerathen, werden überhaupt, und ohne Rudficht auf etwa nachzuweisende Fahrlässigeieit nicht entschädigt. Im Falle der Selbstentzundung in Gebäuden wird gleichfalls der in dem betreffenden Gebäude befindliche cubische Raum nicht entschäddigt.

Beim Dreichen ber Miethen burch Dampfbreichmaschinen muffen bie treibenben Lecomobilen mit Steinfohlen ober Kotes geheigt werben und wirb, wenn hierzegen gehanbelt und ein Brand entsteht, eine Entschäbigung überall nicht gegabit.

#### § 139.

Wenn ber Bersicherte bie Löschung bes Brandes ober bie Nettung bes b. burch Bersinderten absichtlich verhindert, so fällt nach dem Grade der Berschulzbung, der Ersat gang ober theilweise, weg.

#### \$ 140.

Wer bei Ermittelung seines Schabens absichtlich unwahre Angaben c. burch falliche Anmacht, um sich ober einem Anderen einen Bermögensvortheil zu verschaffen, verliert jeden rechtlichen Anspruch auf Ersais.

Auch hier gilt eine etwa ichon gezahlte Entschäftigung als in debite geleistet und kann zu jeder Zeit ganz ober theilweise von ber Direction nach ihrem Ermessen auch im Wege ber Klage zurudgeforbert werben.

d. burch Berfaum. niß.

#### § 141.

Der Beschäbigte bat, bei Strafe bes Ausschluffes, alle feine Unfpruche, auch biejenigen, welche überhaupt, ober bei einzelnen Gegenftanden, zweifel= haft find, zum Tarprotocolle vorzubringen und gehörig zu begrunden. Rach= melbungen fonnen nur ausnahmsweise aus beionderen Grunden Beachtung finden, und fallen bie Roften berfelben allemal bem Beichabiaten gur Laft.

Ueber Die bei Reus, Uns und Umbauten erforberlichen Unzeigen normirt ber \$ 92.

\$ 142.

B. Beichrantung bei rungen, binfichtfen . Glaubiger.

Die Bestimmungen ber vorstehenden Baragraphen, betreffend ben Ber-Gebaude Berfiche luft ber Entschädigungsanfpruche, tommen bei Gebaude Berficherungen nur lich ber Spoothe- infoweit gur Anwendung, ale bie Entichabigungegelber gur vollständigen Befriedigung ber auf bem Grundftude haftenden Forberungen nicht erfor= berlich find, fie burfen vielmehr in folden Rallen nicht vorenthalten und muffen gegen Ceffion ber Rechte ber Spothetenbuchegläubiger gezahlt merben.

#### \$ 143.

4) Teftftellung bes Schabens burch Die Direction.

protocolle u. meitere Erbebungen.

Rach Eingang bee Tarprotocolle unterzieht fich bie Direction ber Brufung und Beurtheilung beffelben. Gie vergleicht bas gange Berfahren A. Brufung bes Tar- und beffen Refultat mit ben betreffenben Borichriften bes Statute, wie mit ber Police und veranlaßt, wenn die Gadje gur Beurtheilung noch nicht ausreichend vorbereitet ift, die Rachholung bes fehlenden Materials oder Aufflarung, indem fie biefe nach Befinden von bem Diftricte=Director ober bem Beichädigten erforbert, ober eine abermalige Befichtigung und Schabung aufgiebt, ober eine ihrer Mitglieber, ober enblich ben Syndicus gur weiteren Untersuchung beputirt. Bleibt ber Berficherte nach folder zweiten Tage ober weiteren Untersuchung gang entschieben im Unrecht, jo fallen ihm auch alle Roften berfelben allein gur Laft.

#### \$ 144.

B. Anfragen an bas Gericht.

Laft bas Tarprotocoll ben Grund bes Teuers im Dunkeln, jo ift in ber Regel bei ber Obrigfeit ober bem Gerichte bes Beschabigten über bas Refultat einer officiellen Untersuchung anzufragen.

#### £ 145.

C. Berfügungen an Die Betheiligten.

Aft enblich bie Tare von allen Geiten gur Beurtheilung reif, jo verfügt bie Direction bie Revision, beziehungeweise Aufstellung, ber Schabens: berechnung, und bestimmt ichlieglich:

- 1) in einem ichriftlichen Erlag an ben Beichabigten:
  - a. ben Betrag bes Schabens unter Unführung ber Grunbe, welche eine etwaige Abmeidung von ber Tare berbeigeführt haben;
  - b. bie etwa von ben Beichabigten verwirften Strafen und Tarfoften ;
- 2) erhalt ber Diftricte-Director neben ber Abichrift bes Protocolls und bes Erlaffes an ben Beichabigten zugleich bie Beftimmung über bie Tartoften, Spritenpramien und Belohnungen für Muszeichnung, fowie enblich :
- 3) ber gur Tare gugegogene Protocollführer bie Beftimmung feiner Roftenrechnung.

#### \$ 146.

Cobalb bas Recht auf Erfat feinem rechtlichen Bebenfen mehr unter: 5) Musgablung ber Entichabigungs. licgt, werben bie Enticbabigungen und alle bamit zusammenbangenben Bablungen gegen gehörige, eigenhandig zu unterzeichnende, ober gehörig zu be- A. Beit ber Bablung. glaubigenbe, Quittung, thunlichft balb geleiftet.

Ronnen nicht alle fälligen Bablungen gleichzeitig geleiftet werben, fo enticheibet babei bie Reibenfolge ber Schabenomelbungen beim Berein.

#### \$ 147.

Mue Bahlungen werben am Gige bes Bereins geleiftet. Die Bufen- B. Ort ber Bahlung. bung ber Gelber erfolgt freilich auf besfallfiges Berlangen, jeboch nur auf Befahr und Roften bes Empfangers.

#### \$ 148.

Die Ausgahlung ber Entschädigungsgelber fann von feiner Behorbe, C. Ausichlug von Interventionen. wegen Brivatintereffes britter Berfonen, verhindert ober vergogert werben.

#### C 149.

Bei Bebaube-Berficherungen erfolgt bie Rahlung erft bann, wenn min- D. Bebingung ber beftens 14 Tage gupor bavon, unter Ungabe ber Entichadigungefummen, Die Unzeige bei ber Obrigfeit bes Beriiderten gemacht worben und ein Ginipruch berfelben nicht erfolgt, oder biefer gurudgenommen ift. Much fommen a bei Gebaube-Berdie Bestimmungen in SS 6 und 7 ber Berordnung vom 1. Marg 1859 auf bie Berficherungen, welche nicht unter bie Ausnahmen im zweiten Abfat bes \$ 8 bajelbit fallen, in jeber Begiehung gur Unwendung.

Bahlung bei Gebaube . Berfiche . rungen. ficherungen Allgemeinen.

#### § 150.

b. beiben aum ritterfcaftlichen Erebit-Grundftuden.

Die Musgahlung von Brandentichadigungsgelbern aus Gebaubeverficheverein geborenben rung eines im ritterschaftlichen Creditverein befindlichen Gutes barf nach ber B.=D. vom 16. December 1865 und in Beihalt ber revibirten Statuten von 1886 nur bann und in fo weit geschehen, als die Sauptbirection ihre Buftimmung ertheilt bat, fonft nur an bie Saupttaffe jenes Bereins in Roftod.

#### § 151.

6) Bantcrebit.

Um ben Berpflichtungen bes Bereins ungefaumt nachkommen zu konnen, tann ein Grebit bei einer Bant eröffnet werben, und wird ber baburch ermachfenbe Binfenbetrag bis zur Rudgahlung nach erfolgter Repartition, vom Berein getragen.

#### § 152.

7) Refervefonbs.

Bur noch größeren Sicherheit bes Inftitute ift auch ein Reservefonde in ber Urt angujammeln, bag:

1) Die Ueberschüffe ber Repartitionen fur benfelben verwandt werben,

2) bei geringen Beitragen fur bie repartirten Echaben bis gu 10 4. werben 2 4 mehr, unter 15 4 1 4 mehr fur ben Fonte ane: gefdrieben ;

3) betragen bagegen bie Beitrage mehr ale 25 g von 100 M, jo werben bie überichuffigen Erforberniffe aus bem Refervefonds fo weit entnommen, als berfelbe bie Bobe von 60,000 M über= fteigt ;

4) ber Reservefonds barf bie Sobe von 200,000 Ma nicht überfcreiten.

#### XIII.

## Gesetgebung des Bereins.

XIII. Beiebaebung bes Bereine.

#### € 153.

Benngleich jeder Beneral-Berfammlung unbenommen bleibt, Menderungen 1) Revifion der Beund Bervollständigungen ber Berficherungebedingungen, mit Borbehalt aller- A. Bulaffiafeit ber-Löchster landesberrlicher Genehmigung zu beschließen, jo ift boch jede Menderung, welche auf die Verwaltung und Gesetsgebung, Abschnitte III und XIII Bezug bat, jede fehr umfangliche Menderung und Erganzung, wie auch eine vollständige Umarbeitung bes Statute nur von 5 gu 5 Sahren gulaffig, burch formliche Revision zu bewertstelligen und banach erft ber General= versammlung gur Beichluffaffung borgulegen.

#### \$ 154.

Für ben Zwed ber Revifion wird bie Direction sowohl bie fich ihr B. Berfahren bei ber felbit nach ihrer Erfahrung empichlenden, als auch Dicjenigen Menderungen, a. Borbereitung derwelche von Anderen in Borichlag gebracht werben, forgialtig vermerten, und in ben Berjamulungen bes Bereins gur Sprache bringen.

Sie bat biernachft jeber vierten Generalverjammlung biefes funfjahrigen Turnus eine Ueberficht von biefer Cammlung zu geben, babei ihre etwaige Bervollständigung gu beranlaffen, und ben Beichluß ber Berfammlung barüber gu ermirten; ob burch bie nachite Revision nur eine Redaction von Abanberungen, in gelegentlicher Berbindung mit Rachtragen, ober eine voll= itanbige Umarbeitung bes Statute porgenommen merben foll.

#### \$ 155.

Die Beneralversammlung bestellt jodann burch Bahl eine Commission b. Bahl ber Revis fione Commiffion. von 8 Mitgliebern aus folgenben brei Rlaffen:

- 1) brei aus ben Diftricte-Directoren,
- 2) eine aus ben Rechnunge=Revijoren,
- 3) vier aus ben Mitgliedern, welche tein Umt im Berein betleiben, ō

gu bem Brock, baß fie im Berbft beffelben Jahres mit ber Direction, unter Bugiebung bes Secretare, gur Revifion ber Gefetgebung gufammentreten, und biefelbe bis auf enbliche Beichlugnahme ber nachiten General= Berfammlung vorbereite.

Bei biefer Bahl ber Revisione-Commission werben fofort auch acht Substituten berfelben in gleicher Beije aus ben Diftricte-Directoren, Rechnunge-Revijoren und beren Gubftituten, fo wie aus ben Mitgliebern bes Bereine, ernannt, und erfolgt nothigenfalle beren Ginberufung nach benfelben Rlaffen, und in ber Reihenfolge ihrer Bahl, burch bie Direction, welche, beim Abgange einer gangen Rlaffe aus berfelben, ben fehlenden Gubitituten ohne Beiteres zu erfeten bat.

#### € 156.

c. Berhandlungen b. Commission.

In ber, somit ans eilf Stimmberechtigten bestehenben, Bersammlung, werben bie Statuten und bereits fanctionirten Bufabe, Buntt fur Buntt, burchgegangen, sowohl die bis babin gesammelten, ale auch bie fich neu er= gebenben Borichlage gu Rachtragen und Abanderungen berathen, und wenn eine Uebereinstimmung nicht zu erreichen ift, werben die überwiegenden Un= fichten burch einfache Stimmenmehrheit gum Beichluß erhoben.

#### \$ 157.

d. Brotocollirung b. Berhandlungen.

Die Berbandlungen ber Commissions-Bersammlung werben in einem Brotocoll niebergelegt, und bemnachft bie gejagten Beichluffe von ber Di= rection, fei es als Abanderung und Rachtrag, ober ale neue Auflage bes Statute rebigirt.

#### § 158.

e, Beftatigung ber Beichlnife Durch

Die neue Rebaction bes Statute, mit einer Ausfertigung bes begug= Das Ministerium, lichen Protocolls, wird balbigft an bas bobe Ministerium bes Innern mit bem Gefuche beforbert, fich barüber aussprechen zu wollen, ob und welche Bebenten etwa ber lanbesberrlichen Sanction entgegentreten und ob hoberen Orte noch fonftige Defiberien fur biefe Revifion vorhanden feien.

Nach Maggabe ber bezüglichen Berfügung bat fobann bie Direction bie Revision burch weitere Berhandlung mit ber Commission und bem boben Ministerio gum Abichlug zu bringen, bas Ergebnig aber in ber nachft= folgenden Generalversammlung, welcher fammtliche Mitglieber ber Commiffion beigunobnen haben, gur endlichen Berathung gu gieben, und bas bier ge= wonnene Refnlat gur lanbesberrlichen Canction gu beforbern.

#### £ 159.

Diese Statut, und etwaige spätere Nachtrage, treten mit ihrer Publis 2) Aubitation ber cation burch bas Regierungsblatt zu Schwerin, und die ofsiziellen Anzeigen A. Ginteitt der Bezul Neu-Strelit in Kraft, wogegen bas von 1885 mit bem zugehörigen A. Ginteitt der Gestachtrage gleichzeitig alle Wirfiamkeit verliert.

Aeltere, ber neuen Ordnung nicht entsprechente Policen, bleiben zwar nach wie vor gultig, werben aber in vortommenben Fallen nach ben Borichriften biese Statuts beurtheilt.

#### \$ 160.

Die weitere Bekanntmachung bes Statuts und etwaige Nachträge, ge- B. Beitere Bekanntichieht ebenfalls durch den Druck, und durch Bertheilung unter die Bereinsbeamten, von denen sie, wie am Site des Vereins, unentgelklich ausgegeben werden.

# Unlage A. Police No.

Der Gutebefiger B auf C verfichert feine Gebaude bei bem Feuerversicherungs-Berein fur Medlenburg gu Buftrow nach ber umfiehenden Declaration.

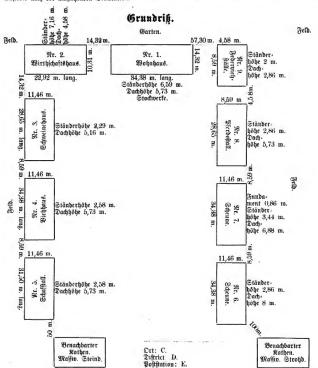

#### Bemerkungen.

- 1) Die Rathen, Stalle und fonftigen Dorfgebaube merben in einem abnlichen Grundriffe gufammengestellt und nummerirt.
  - 2) Bon ber Berficherung tonnen ausgenommen werben:
    - a. Fundamente,

b. Rellergewölbe, c. Brand. und Ringmauern.

c. Dienwe und aufgemaren.
3) vei gleichgetiger Gebaube und Robiliar-Versicherung heißt es im Eingang:
"Der Gutsbesiper B auf C versichert feine Gebaube und fein bewogliches Vermögen ze."
und wird dann hinsichtlich des letteren zu den betreffenden Aummeren der Gebande das Röttige hinzugefügt.
4) Andober hat bei gleichgeitiger Mobiliar-Versicherung anzugeigen, od er von letterem anderesvo etwas ver-

fichert bat, begiehungeweife mo?

| Nr.<br>des<br>Grund-<br>riffes. |    | Beschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                | Berfiderungs-<br>Gum<br>Reicher |  | münse |  |
|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-------|--|
| Hr.                             | 1. | Das Bohnhaus mit massivem Ring und Steinbach, 2 Etagen boch, wird versichert ohne Fundament und Rellergewölbe, aber mit Einschluß ber Ringmanern.                                                                                                            |                                 |  |       |  |
| nr.                             | 2. | Beitrag 1/18. Das Birthschaftschaus, 1 Etage hoch, vorne massen, die dockern Mußen-<br>wände von Fachwert mit Mauersteinen und das Dach mit Steinen ge-<br>bedt. Es wird mit den Fundamenten versichert zu.                                                  |                                 |  |       |  |
| 98r.                            | 3. | Das Schweinehaus, 2 Etagen hoch, hat einen massiven Bing und ift mit<br>Dachpappe gebectt. Die in benielben befindliche Dampferei befindet fich<br>in einem, von ben Ställen durch eine massive Mauer abgesonberten<br>gewölbten Raum. Es wird verfichert ju |                                 |  |       |  |
| Nr.                             | 4. | Das Biehhaus. Der Ring ist massiv bis auf die aus Frachwert mit<br>Mauersteinen bestehenden beiden Giebel. Das Dach ist mit Stroh ge-<br>beckt, und wird das Gebäude versichert zu Beitrag 1/4.                                                              |                                 |  |       |  |
| Nr.                             | 5. | Der Schafstall. Der Ring ift von Fachwerf mit Mauersteinen, bas Dach mit Rohr gebedt. Er wird versichert ju                                                                                                                                                  |                                 |  |       |  |
| 98r.                            | 6. | Beitrag 4, Die Scheune. Der Ring ift gellehmt, bas Dach von Strot und wird bersichert ju                                                                                                                                                                     |                                 |  |       |  |
| Nr.                             | 7. | Beitrag 4/4. Beitrag 4/4. Die Scheune. Der Ring ift Pise, bas Dach mit Rohr bebedt und bas Ge-<br>baube wird versichert zu Beitrag 1/4                                                                                                                       |                                 |  |       |  |
|                                 |    | Latus                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |  |       |  |

| Nr.<br>bes<br>Grund-<br>riffes. |     |                                                                                                                 | Berfiderungs- Seil<br>Summe.<br>Reichsmunge |    |   | itrags- |  |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---|---------|--|
|                                 |     |                                                                                                                 | A                                           | 11 | A | 14      |  |
|                                 |     | Transport                                                                                                       |                                             |    |   |         |  |
| Nr.                             | 8.  | Der Bierbeftall. Der Ring ift von Fachwert mit Mauerfteinen, bas Dach mit Steinen gebedt. Er wird versichert gu |                                             |    |   |         |  |
| Nr.                             | 9.  | Die Feberviehftalle. Der Ring ift maffiv, bas Dach mit Schiefer gebedt.<br>Sie werben versichert ju             |                                             |    |   |         |  |
| Nr.                             | 10. | Ein Kathen von Fachwert mit Steindach, ohne Bieb- und Futtergelaß Beitrag 5/8                                   |                                             |    |   |         |  |
| Nr.                             | 11. | Ein Stall von Fachwert mit Steindach Beitrag 5/8                                                                |                                             |    |   |         |  |
| Nr.                             | 12. | Ein Rathen maffiv mit Steindach, darin wird Futter gelagert                                                     |                                             |    |   |         |  |
|                                 |     | u. s. w. summa                                                                                                  |                                             | 1  |   |         |  |

#### B. Gutebefiter.

Borstehende Police ift an Ort und Stelle geprüst und wird deren Justissischtet deren in der in der inter-ichrift hiermit begengt.
So gescheinen zu C am G. H. Gale Miglied.

#### Anlage B.

### Folice №.

Der Gutsbesiber N. auf P. verfichert beim Fener-Berficherungs-Berein für Medtenburg zu Guftrow fein betwegliches Bermögen nach ber antlegenden Specification.
Dr.: P.

Diftrict: O. Boftstation: B.

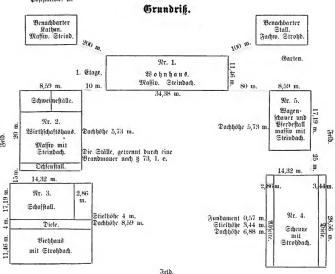

Bem. 1. Die Gebäude find bei der ritterschaftlichen Braudversicherungs Gesellschaft zu R. versichert.
2. Juhaber war bisher (nicht) Mitglied des Bereins.

3. Auf Diefem (Sofe) Gehöfte war bisher (Riemand) N. verfichert, er ift nach T. gezogen.

4. Inhaber hat überall fein Mobiliarvermogen bei irgend einem anderen Juftitute versichert ober anguachen; bei welchem?

5. Die Unmelbung bei ber Stadtobrigfeit geschah am biefes Monats.

Verzeichniß. 97r. Bechderungs-Beitragsbed (Die Berficherungefummen bienen bier nur ale Beifpiel und tonnen Summe. Grund. niedriger und bober gestellt werben, mo letteren Salles im Statut feine Greuge geftellt ift.) riffes. Reichemunge. 141 4 14 97r. 1. 3m Bobnbaufe (maffip mit Steinbach): 1) Gilbergeug . ...... 600 2) Rupfer, Reffing, Ctabl, Gifen, Binn, Bled, Reufilber und plattirte 150 3) Spiegel und fonftige Glaefachen ...... 150 4) Porzellan, Fabence, irbenes Beug und ladirte Cachen ...... 150 \_\_\_ 5) Schrante, Commoden, Cophas, Stuble, Tifche, Bante, fonftiges bolgernes Sausgerath und Dobilien ..... 1800 6) Uhren und mufitalische Inftrumente ..... 750 7) Leinen und fonftige Baiche ..... 2400 8) Betten ..... 900 9) Bucher und Dufitalien ..... 150 10) Meibungsftude ..... 1200 11) Lebensmittel und Wein ..... 450 12) Tabat, Cigarren und Bfeifen ..... 210 13) Bemalbe, Rupferftiche, Schiefgewehre, fonftige Baffen, Jagd- und fonftige Berathe, wie auch andere Rupungegegenftanbe, welche porftebend nicht aufgeführt find und regelmanig im Saufe aufbewahrt merben ..... 300 Beitrag 1/2 ...... Unmerfung 1. In Baufch und Bogen fann außerdem noch Folgendes perfichert werben: a. Gielen- und Reitgeschirt, Stall-Utenfilien. b. landwirthichaftliche Broducte, Fabrifate und Borrathe, (Guano, (Spps 2c.) c. Brau-, Bad- und Bafchaerathe. d. Sollaubereigerathe. e. Rornboben-Utenfilien, Gade, Laten, f. Utenfilien und Gerathichaften im Bieb- und Schweinehaufe und in ben Schafftallen, g. Instrumenta rustica, namentlich auch Bagen, in jo weit fie nach Unmerfung 2 nicht ausgenommen find. h. fonftige Birthichafteutenfilien fur Sof, Gelb, Garten u. f. m., mit Ausnahme ber in Unmerfung 2 gedachten, i. Febervieh ..... k. Rupholy und Brennmaterial. Unmertung 2. Specificirt werben bagegen: a. golbene Berathe und Beichmeibe aller Urt, b. Brennereigerathe und fonftige Sabritanlagen. c. Maidinen. d. ber Biebbeftand (außer Gebervieb), Latus

| bes<br>Grund. | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berfiderungs- Britten                  |         |         |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|-----|
| riffes.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .a. 9                                  | leichen | afinge. | ابد |
| Nr. 2.        | e. die Feldrüchte, dos Meien und Atecheu,  f. herfwaltliche und Reisewagen. Anmertung 3. Die einzelnen Positionen aus den Anmertungen 1 und 2 werben thunticht bei der Gebauden, worin sie sich definden, aufgesitzt. Im Wirthichafts und Schweinehause (massiv it deindach und Brandmauer); a. Brau. Bach und Bacherathe b. hollambereigeräthe c. 1 Buttermible d. Schweine: 1 Geber, 4 Juchtiaue zu ze 120 24 Fertel zu ze 9  Beitrag 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450<br>450<br>600<br>600<br>300<br>216 |         |         |     |
| ₩t. 3.        | Richhaus und Schaftell:  1) ind) Jampt ausgewachienes Schafvich zu je 21 .4.  2) 80 Lämmer zu je 9 .4.  3) 50 Kithe und 2 Bollen zu je 120 .4.  Seitrag <sup>1</sup> / <sub>4</sub> .  3) 50 Kithe und 2 Bollen zu je 120 .4.  Seitrag <sup>1</sup> / <sub>4</sub> .  4) An Getreide und den 30 Ceptember Mittags bis 30. Juni Mittags, daher Beitrag <sup>3</sup> / <sub>4</sub> .  4) An Getreide und den 2.  a. in Schafteld zwiden dem Sent- und Hauptbaffen: 17,19 m. lang, 14,46 m. dreit, 1,72 m. hoch = 338  im Richhaufe Senfo: 11,46 m. lang, 14,32 m. breit, 1,72 m. hoch = 282  c. auf der Cuerdiete zwiden Sent- und Hauptbaffen: 4,01 m. lang, 14,32 m. breit, 0,88 m. hoch = 49  d. ider dem Baffen: 32,66 m. lang, 14,32 m. breit, 4,30 m baffe Lachbobe.  2avon ab für 2 halbe Balme 37  37  406 B. chiedelfländers 4,30 m. | 10500<br>720<br>6420                   |         |         |     |
| Nr. 4.        | 3n der Scheune an Getreide und Heu:  1) im Fundament, ohne die Abseits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8325                                   | _       |         |     |

| Rr.<br>des<br>Grund-<br>riffes. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berfiderungs-<br>Sum<br>Reichsn                                |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Rt. 5.                          | Transport  28,65 m. lang, 5,16 m. breit, 0,57 m. hoch = 84  m.  2) von der Soble bis zum handelten: a. im Kad 28,65 m. lang, 5,16 m. breit, 3,44 m. boch b. in der Abself m. lang, 5,16 m. breit, 3,44 m. boch lieber dem Stidhalfen 14,32 m. lang, 2,86 m. breit, 2,29 m. mit dem Kundament hoch 93 lleber dem Stidhalfen 14,32 m. lang, 2,86 m. breit, 0,86 m. halbe ddbe 94  3) lleber dem Stidhalfen 14,32 m. lang, 2,86 m. breit, 0,86 m. halbe ddbe 94  3) lleber dem Stidhalfen 14,32 m. lang, 2,86 m. breit, 0,86 m. halbe ddbe 94  3) lleber dem Stidhalfen 14,32 m. lang, 2,86 m. britt, 0,86 m. halbe ddbe 94  3) lleber dem Stiften  Summa 1536  m.  20  m. zu 63  m.  Summa 1536  m.  20  m. zu 63  m.  Summa 1536  m.  21  zerebe zu 62  zu 64  22  zerebe zu 62  zu 64  3  zeutebetten mit Beitfellen und Leinengung b. 12  zerebe zu 62  zu 64  23  zeutebetten mit Beitfellen und Leinengung b. 12  zerebe zu 62  zu 64  24  zu 72  zerebe zu 62  zu 64  3. lleber dem Balfen zu 11,46  m. Zange, 8,59  m. Breite, 2,86  m. halbe Zachbobe 281  m.  Summa 240  m.  Summa 240  m. | 4838 18<br>300 —<br>3630 —<br>1200 —<br>60 —<br>180 —<br>630 — |  |
| N,                              | den A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |  |

Borstehende Bolice ift an Ort und Stelle geprüft und wird beren Zuläffigfeit durch eigenhandige Unterschrift biemit bezeugt. N, do \_\_\_\_\_

A. L. ale Ditglieb.

P. P. als Mitglied.

6

## Unlage D.

# Kosten= und Gebührentaxe.

|     |                          | ı.                                                                                         | Fur                                                                                      | Bramte,                                                                                                                                | Subftituter                                                                                                                 | i, Mitgliede                                                                                                               | r und                                                                        | llotare.                                                                                   | A       | 4  |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| qua | UI<br>lificirt           | le Beamt<br>on Gehü                                                                        | e, Subfti                                                                                | tuten und vom                                                                                                                          | u Berein erforderte<br>g und Diaten:                                                                                        | n Mitglieder deffelt                                                                                                       | en, die Note                                                                 | ire und fonftigen                                                                          |         |    |
| 1   | a.                       | Transpo<br>schluß all<br>Für je                                                            | rtfoften<br>ler Unsg<br>eben wei<br>n die Rü                                             | an den Ort di<br>aben für Ruti<br>teren angefang                                                                                       | icher und Fuhrwer<br>genen Kilometer je                                                                                     | itglieder:<br>ner Entfernung bis<br>f<br>gemacht werden, so                                                                |                                                                              |                                                                                            | 9       | 60 |
|     |                          | Bei<br>Bei<br>Bei                                                                          | Benugu<br>Befchaft                                                                       | ng ber Gifenbe                                                                                                                         | abu auf alle Falle                                                                                                          | tilliegen bes Fuhrt<br>für jeben Kilomet<br>Rilometer von L                                                                | er                                                                           |                                                                                            | 6       | 14 |
|     |                          | Bei<br>Bir<br>werfs di                                                                     | angenon<br>d nur ei<br>e Trans                                                           | imenem Lohnf<br>n Fuhrwert fi<br>portfosten nad                                                                                        | ür mehrere Berion<br>h Maggabe bes &                                                                                        | ie verlegten Roften<br>ien benupt, fo hat<br>dorftehenden mit J<br>anderen die gezahl                                      | ber Eigenth<br>uichlag von                                                   | umer bes Suhr-<br>20 % für jebe                                                            |         |    |
|     |                          |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                             | ber Trinfgelber                                                                                                            |                                                                              |                                                                                            | 11      | 50 |
|     | 1                        | fie auf A<br>erstatten<br>einen Za<br>Für ei<br>und find<br>Districts<br>Alle<br>bei einer | toften de<br>hat, jon<br>g mit U<br>inen Tag<br>en Nebe<br>Berfami<br>Entfern<br>Entfern | s Bereins geso<br>de bei ben no<br>usschluß ber I<br>mit Einschlu<br>nrechnungen fi<br>nlungen statt.<br>ungen werden<br>ang von wenig | cheben, oder beren<br>ach § 13 erforderl<br>Racht<br>§ der Racht<br>ür Local-Miethe<br>von dem Wohnha<br>ger als 2 Kilomete | Revisionen und E<br>Koften der Befchä<br>ich werdenden Con<br>und dergleichen er<br>use bis hur Brand<br>r weder Fuhrgelde | digte nach stiferenzen der<br>forderlichen<br>fielle berecht<br>r, noch Defr | Talles nur bei<br>r Direction, für<br>Falles nur bei<br>net, und werden<br>airung gewährt. | 7<br>10 | 56 |
| 2   | Beit                     | über die<br>, und an                                                                       | vollen, i<br>Copiali<br>Beftimmi                                                         | inter 3 Stund<br>en für bie Ge                                                                                                         | den aber die halbe                                                                                                          | Substituten, im Wo<br>n Diaten nach Ber<br>emitglieder, Aufzu                                                              | haltniß ber                                                                  | Arbeit und der                                                                             | -       | 10 |
| 3   | Die<br>Bog<br>und<br>bie | Notare<br>gen confti<br>für Cor<br>Nothwe<br>Stunde                                        | und sons<br>tutionsn<br>responde<br>ndige R<br>mit                                       | läßige und col<br>ng bei Einsend<br>achholungen zu                                                                                     | llationirte Abschrif:<br>ung ihrer Arbeite<br>1 Tax= oder jousti                                                            | ificirten Gehülfen<br>1. nebft Rechnung u<br>gen Berhandlungen                                                             | ind Berpadu<br>werben an                                                     | ng der Sendung<br>1 Wohnorte für                                                           | -       | 40 |

| 4) Bei Bahiprotocollen paffiren ben Notaren und sonftigen Gehulfen fur Protocollschrung, Borbereitung bagu, Defrairung, beglaubigte Abichrift bes Protocolls und Expedition gujammen | 9 | 4   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| und in Ermangelung specieller Bestimmungen unter 1, 3 und 4, entscheibet für bieselben aushulslich<br>bie Rotariatstare.                                                             | ð | _   |
| 5) Die Correspondens befordern fie unfrantirt, mogegen fie toftenfrei an die Boftstation gurudbefordert wirb.                                                                        |   |     |
| 6) Bird den Beaunten und deren Gehülfen der nothwendige baare Bertag an Botenlohn, Damm- und Chaussegeld, nach gehöriger Specification erftattet.                                    |   |     |
| II. für die Pertrauensmänner.                                                                                                                                                        |   |     |
| Gie beziehen an Diaten mit Ginichluß ber Trinfgelber, im lebrigen aber bei freier Guhr und                                                                                           | _ |     |
| Dedung aller Auslagen von Seiten bes betheiligten Mitgliedes ober Aufginehmenden                                                                                                     | 7 |     |
| für Acheiten an ihrem Wohnort unter vier Stunden                                                                                                                                     | _ | 25  |
| . 111,                                                                                                                                                                               |   |     |
| d. " 100000) 100000                                                                                                                                                                  |   | _   |
| Brandichabens, und in allen vorsiehend nicht beregten Fällen, find die Anfape aub 1. und II. maßgebend, velche von den Bersichenden zu bezachten find.                               |   |     |
| IV. für den Secretar.                                                                                                                                                                |   |     |
| Derfelbe bezieht von den einzelnen Mitgliedern an Accidenzien:  1) bei Eintragungen für je 30x0 4 25 3, jedoch höchstens                                                             | 3 |     |
| 2) bei Uebertragungen auf Ettern, Rinder, Ehegatten, Schwiegerfinder und Schwieger-Eltern ohne neue Bolicen und bei Berfichorungen bis 24(00) A fur je 3000 A.                       | _ | 25  |
| uber 24000 & hochftens                                                                                                                                                               | 2 | _   |
| in allen Fällen für je 3000                                                                                                                                                          | _ | 25  |
| jedoch höchstens                                                                                                                                                                     | 3 | 000 |
| anderte Grengen, und für Prolongationen                                                                                                                                              | 1 | 95  |



# Officieller



# Anzeiger

# für Besetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 31.

Renftrelig, den 10. 3uli.

1890.

#### Inbalt:

- 11. Abtheilung.
- (1.) Befanntmachung, betr. die für Leiftungen au das Militär zu vergütenden Durchschnittspreise von Naturalien pro Monat Juni 1890.
- (2.) Befauntmachung, betr. Poftanweisungen nach ben bentichen Schutgebicten von Ramerun und Jogo.
- (3.) Befanntmachung, betr. die Eröffining einer Telegraphenanftalt in Grieben.
- 111. Abtheilung. Dienft. 2c. Radprichten.

### II. Abtheilung.

(1.) Die den Liquidationen über Raturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschuitts. Preise des Monats Juni 1890 betragen für:

| 1. | 100 | Rilogramm | Weizen |  |  |  |  | 19 | Il. | 38 | 9 |
|----|-----|-----------|--------|--|--|--|--|----|-----|----|---|
| 2. |     |           | Roggen |  |  |  |  | 16 | *   | 46 | , |
| 3. | v   |           | Gerfte |  |  |  |  | 17 | v   | 44 |   |
| 4. | 4   |           | Hafer  |  |  |  |  | 17 | W   | 54 | v |
| 5. |     | v         | Erbjen |  |  |  |  | 27 | 97  | -  | v |
| 6. | *   |           | Stroh  |  |  |  |  | 6  | v   | 75 | U |
| 7. |     |           | Sen .  |  |  |  |  | 6  |     | 55 |   |

Digital by Google

| 8. ein Raummeter Buchenholz                              | 8 1. 50 %            |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 9. " Tannenholz                                          | 6 , 50 ,             |
| 10. 1000 Goden Torf                                      |                      |
| Der gemäß Artitel II, S. 6 des Reichsgeseges vom 21.     | . Juni 1887 nach dem |
| Durchichnitt der bochften Tagespreise des Monate Juni    | 1890 berechnete und  |
| mit einem Aufschlage von funf vom Sundert zu vergntende  | Breis für im Monat   |
| 3uli 1890 an Truppentheile auf dem Mariche gelieferte Fo | urage beträgt füt:   |
| 100 Rilogramm Safer                                      | 17 ML 73 9           |
| , Stroh                                                  | 6 , 80 ,             |
| , Beu                                                    |                      |
| Renftrelig, den 5. Juli 1890.                            |                      |
| Großherzoglich Mecklenburgische Landes-R                 | legierung.           |
| v. Dewis.                                                | · · ·                |

(2.) Bon 1. Juli 1890 ab tonnen im Berkehr mit den dentschen Schupgebieten von Kamernn und Togo Zahlungen bis zum Betrage von 400 Mt. im Bege der Bostanweisung durch die Dentschen Bostanstalten vermittelt werden.

Auf den Bostanweisungen, zu deren Ausstellung Formulare der für den internationalen Bostanweisungsverkehr vorgeschriedenen Art zu verwenden sind, ift der dem Empfänger zu zahlende Betrag vom Absender in Wart und Pfennig auzugeben. Die Bostanweisungsgebühr beträgt 10 Pf. für je 20 Mt. oder einen Theil von 20 Mt., mindestens jedoch 40 Pf. Der Abschnitt der Bostanweisung kann zu schriftlichen Mittheilungen jeder Art benutzt werden.

Schwerin (Medlb.), ben 3. Juli 1890.

Der Kaiserliche com. Ober-Postdirector.

hoffmann.

(3.) In Grieben wird am 9. eine Telegraphenanstalt mit Morfebetrieb jur Gröffnung gelangen, welche beschränkten Tagesbienft balt.

Schwerin (Medib.), den 8. Juli 1890.

Der Raiserliche com. Ober-Bostdirector.

Soffmann.

### III. Abtheilung.

(1.) Se. Königliche Hobeit der Großberzog haben dem Königlich Preußischen Major und etatsmäßigen Stabs. Officier in dem Husaren-Regiment Kaiser Franz Joseph von Defterreich König von Ungarn (Schleswig-Holsteinsches) Ar. 16 von Bornflaedt das Ritterfrenz des Handordens der Wendischen Krone zu verleiben geruht.

Renftrelig, den 28. 3mi 1890.

(2.) Bom Großberzoglichen Confiftorio ift dem Candidaten der Theologie Carl Boll and Neubrandenburg nach bestandener zweiter theologischer Brufung das Zengniß der Wahlfabigkeit jum Pfarramte ertheilt worden.

Renftrelig, den 2. Juli 1890.

Bierbei: Dr. 19 bes Reichsgesetblatts 1890.



# für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 32.

Renftrelit, den 30. 3uli.

1890.

#### Anbalt:

II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. Die Unmelbnug bienftpflichtiger unabfommlicher Reamter

(2.) Befanntmachung, betr. Poftpadete nad Bortugal.

(3.) Befanntmachung, betr. Boftvadete nach ben Fibii-Infeln.

111. Abtheilung. Dieuft. 2c. Nachrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Wit Beznanahme auf die §S. 125 und 126 der Dentschen Wehrordung vom 22. November 1888 (Diffic, Anzeiger 1889, Rr. 1) werden fammtliche Beborden des gandes bierdurch aufgefordert, ein Bergeichniß der bei oder unter ihnen angestellten militairpflichtigen unabfommlichen Beamten, welche der Referve, der Landwehr I. und II. Aufgebots oder der Erfas-Referve angeboren, unter Benukung bes am 3. Mai 1877 publicirten Schemas und unter Beachtnug bes Abfabes 2 der Befanntmachung vom 18. October 1884, bis gum 15. Muguft d. 3. bei Großbergoglicher gandes-Regierung eingureichen.

Renftrelig, den 10, Infi 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

R. v. Demis.

(2.) Nach einer Mittheilung der Portugiefichen Bostverwaltung durfen Postpadete (colis postaux) nach Bortugal bis auf Beiteres auf dem Wege über Spanien nicht eingeführt werden.

Derartige Sendungen werden daher einstweilen uur gur Beforderung auf dem Seewege (ab hamburg oder Bordeaux) angenommen.

Schwerin (Medlb.), den 17. Juli 1890.

Der Raiserliche com. Ober-Bostdirector.

Soffmann.

(3.) Bon jest ab tonnen Boftpadete ohne Werthangabe im Gewicht bis zu 3 kg nach den Fidji-Inseln verfandt werden. Die Padete muffen frankirt werden.

Ueber die Tagen und Berfendungsbedingungen ertheilen die Boftanstalten auf Berlangen Auskunft.

Schwerin (Medlb.), den 26. 3uli 1890.

Der Raiferliche com. Dber=Boftdirector.

Soffmann.

### III. Abtheilung.

(1.) De. Königliche Sobeit der Großberzog haben der von den Arbeitsmann Wilhelm Kelpien'schen Shelenten in Streliß an Kindes Statt angenommenen Bertha Angufte Friederife Gnevfow den Familiennamen Kelpien beizulegen geruht.

Renftrelig, den 3. Juli 1890.

(2.) Der Gutofecretair Bartel in Galenbed' ift zum Standesbeamten für den Standesamtsbezirf Gehren Allerhochft bestellt worden.

Renftrelig, Den 17, 3nfi 1890.

(3.) Der Paftor Hermann Roop, vorher Rector in Wolbegt, ift am ersten Sonntage nach Epiphanias — 12. Januar b. 3. — in der Kirche zu Weitin der Kirchenordnung und Observanz gemäß ordinirt und in sein Amt als Bastor zu Weitin und Jirzow eingeführt worden.

Reuftrelig, den 24. Juli 1890.

Bierbei: Rr. 20, 21, 22 und 23 bes Reichsgefegblatts 1890.

herausgegeben von ber Großbergoglichen Regierungs Regiftratur. Menftrelig, gebrudt in ber hofbuchbruderei von D. Gellwig.



## für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Vr. 33.

Renftrelig, den 7. Mugnft.

1890.

#### Anbalt:

1. Abtheilung. (M2 11.) Berordung, bett. Die Beerdigung der Gelbstmörder.

- II. Abtheilung. Befanntmachung, bett. Die diedfahrigen Eruppen-liebungen im hiefigen Großbervoathume.

## 1. Abtheilung.

(ME 11.)

# friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großberzog von Mecklenburg, Fürst zu Benden, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Laube Rostof und Stargard Herr ic. ic.

Wir verordnen nach handvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen hoheit dem Großberzoge von Medfenburg-Schwerin und nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unferen getrenen Standen, was folgt:

#### S. 1.

Auf den evangelisch-lutherischen Kirchhöfen Unferes Landes find die Leichen von Selbstmerbern auf einem von demjenigen Theile des Kirchhofes, auf welchem die Kirche ihre Todten begrabt (Reihen-, Kauf-, Erb- und Capellenbegrabniffitatten), abgesonderten Plage zu beerdigen, wenn durch richterlichen Spruch (§. 2) festgestellt ift, daß der Selbstmord im Zustande ungetrübter Zurechnungsfähigkeit ausgesihrt ift.

#### S. 2.

Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß jemand, deffen Leiche auf einem evangelisch-intherischen Kirchhofe zu beerdigen ift, fich selbst entleibt hat, so hat das Amtögericht des Ortes, an welchem die That begangen ift, oder das Amtögericht des Ortes, an welchem der Leichnam aufgesunden bezw. wohin derselbe gebracht ift, ungefannt eine Untersuchung darüber anzustellen, ob ein Selbstmord vorliegt, und ob der Verstorbene sich bei Begehung deffelben im Instande ungetrübter Zurechnungsfähigkeit befinnden hat. Unter mehreren zuftändigen Gerichten gebührt demjenigen der Verzug, welches die Untersuchung zuerst eingeleitet bat.

Auf das Berfahren finden die Borschriften der Strafprozes Dronung über richterliche Untersuchungshaudlungen in dem die öffentliche Mage vorbereitenden Berfahren mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß eine Beeidigung der Zengen zulässig ist, wenn die Beeidigung als Mittel zur herbeiführung einer wahrbeitsgemäßen Aussage erforderlich ericheint.

Auf Grund der Ergebniffe der Untersuchung hat das Amtogericht durch Beschussessischen, ob ein Selbumord erwiesen ift, und zutreffenden Falls, ob erwiesen ift, daß der Selbumord im Juhande ungetrübter Jurechnungsfähigkeit ansgeführt worden ift. Einer Angabe von Grunden bedarf es nicht. Der Beschusse ist von Amtowegen der Ortsobrigkeit des Begrähnigertes sowie demjenigen Geistlichen, zu deffen Barochie der Krichhof gehört, auf welchem der Leichnam zu beerdigen ist, und im Falle, daß der Kirchhof unter anderweitiger Verwaltung steht, and der zuständigen Verwaltungsbehörde zuzustellen.

Gegen den Beschlift fteht den Angehörigen (Bergl. Strafgesehuch §. 52, Abs. 2) des Verstorbenen binnen Jahrebfrift die Beschwerde an das gandgericht zu. Die Beschwerde kann auf neue Thatsachen und Beweise geftügt werden, hat jedoch teine aufschiedende Wirtung.

Das Berfahren ift gebuhrenfrei. Die in der Beschwerde Buftang entstandenen Auslagen fallen dem Beschwerdeführer zur Laft, wenn bie Beschwerde verworfen wird.

#### S. 3.

Die souftigen tirdlichen Borfdriften über die Beerdigung von Selbstmordern sowie die Borfdriften über die Ablieferung der Leichen von Selbstmordern an das anatomische Institut zu Rostock werden durch diese Berordnung nicht berührt.

Urfnudlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem

Großberzoglichen Jufiegel.

Wegeben Reuftrelig, den 16. Juli 1890.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Dewis.

## II. Abtheilung.

In diesem Jahre werden im hiefigen gande die nachstehend aufgeführten Ernpvenillebungen abgehalten werden:

1. in der Zeit vom 14. bis 19. August

a) Regiments Erercieren des 1. und 3. Garde Regiments gu Fuß bei Reubrandenburg,

h) Regiments Exercieren des Garde Füfilier Regiments und des 4. Garde Regiments gu Fuß bei Friedland,

2. in der Beit vom 21. bis 26. Muguft

a) Brigade Erercieren der 1. Barde Infanterie Brigade bei Reubrandenburg,

b) Brigade Erercieren der 2. Garde Infanterie Brigade bei Friedland,

3. in der Zeit vom 28. bis 30. August

a) Brigade-Manover der 1. Garde-Infanterie-Brigade bei Woldegt,

b) Brigade-Manover der 2. Garde Infanterie Brigade bei Friedland und füdlich,

4. in der Zeit vom 4. bis 6. September Divinous-Manover der 1. Garde-Jufanterie-Divinon bei Woldeat.

Für diese llebungen und die Mariche zu resp. von deuselben find die ersorderlichen Marichrouten ausgesertigt worden. Mit Rücksicht auf die den Truppen
ohnehin schon zugemutheten ftarten Marschleistungen hat es sich nicht vermeiden
laffen, die Ortschaften ftellenweise über die abgeschafte Belegungsfähigkeit hinans
zur Einquartierung herauzuziehen; es ift indessen Seitens des Königlichen DivisionsCommandos ausdrücklich bervorgehoben, daß in diesen Fallen auf reglementsmäßige
Onartiere für Officiere und Mauuschaften verzichtet werde und die Ansprücke
der Truppen auf das bescheiden Maaß reducirt werden würden.

Bur die Daner der Regiments. und Brigade-Uebungen ift im Allgemeinen Berpflegung durch die Quartierwirthe vorgesehen, mabrent im Uebrigen Magggin-Berpflegung eintritt. Coweit die Berpflegung der Ernppen ans Magaginen erfolgt, bat ber Quartierwirth fur Die Inbereitung ber Speifen Die Renerftelle, Brennmaterial ze, unentgeltlich gur Berfngung gn fellen.

Bur Reftstellung reip. Abicanung ber durch die vericbiedenen Uebungen entftebenden Flurbeichädigungen ift nach Daggabe des S. 14 des Reichsgefeges vom 13. Rebrnar 1875 über die Naturalleiftungen für die bewaffnete Macht im Frieden, bes Artifels II. S. 7 bes Gefenes vom 21. 3uni 1887, fowie ber Undführungebestimmungen vom 30, Angunt 1887 - Reichogefenblatt 1887. Geite 446 bis 450 - durch die diesseitigen Befanntmachungen vom 18, 3nli 1876 -- Officieller Angeiger Geite 94 - und vom 27. Mars 1888 - Dificieller Angeiger Seite 117 - eine besondere Commiffion eingesest, deren Berbandlungen von bem Rammerberen Droften von Rabrice in Strelis ale landesberrlichen Commiffarins geleitet merben.

Die Ortebeborden, fowie die Benber, Bachter ze, von Grundfluden in den von den Eruppen-lebungen berührten Begenden werden bierdurch angewiesen, den Anordnungen und Aufforderungen des landesberrlichen Commiffarins in vortommenden Fallen ungefaumt Folge gu leiften, auch baben die Ortevornande nach S. 11, Abfas 1 des gedachten Reichsgesetses vom 13. Februar 1875 in veranlaffen, bag gur möglichiten Berbutung von Aluricaden bestellte Relder. Schonnngen z. rechtzeitig und beutlich mit Strohwiepen bezeichnet werden, und fur Berfiellung und Inftandiebung der Bege, Begweiser und Bruden Gorge gu tragen.

Etwaige Enticadigungegnipruche find bei dem Borftande besienigen Ortes, in beffen Begirt das beschädigte Grundftud belegen ift, - feitens der Mitglieder ber Rittericaft bei dem Commiffarins -- unverzüglich angumelden bei Bermeidung Des Erlojdens diefer Unfpruche gemäß S. 16 des Reichsgesetes vom 13. Februar 1875 bezw. Artifel II. S. 8 des Reichsgesetses vom 21. 3mi 1887.

Renftrelig, Den 1. Anguft 1890.

Großberzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. &. v. Dewis.

Bierbei: Itr. 24 bes Reichsgejenblatts 1890.

Berausgegeben von ber Großbergogliden Regierungs : Regiftratur. Deuftrelis, gebrudt in ber hofbuchtruderei von f. Gellmig.



# Officieller



# Anzeiger

# für Gefetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 34.

Reuftrelig, den 14. Anguft.

1890.

#### Inbalt:

11. Abtheilung.

- (1.) Befanntmachung, betr. bie Union Mifecurang. Societat in London.
- (2.) Befanntmachung, betr. die für Leiftungen an bas Militar zu vergütenben Durchschnittspreise von Naturalien pro Monat Juli 1890.
- (3.) Befanntnachung, betr. die Errichtung einer gemeinsamen Landes-Berficherungs-Anstalt für die Invollditäts- und Altersverficherung in den Großbergogtbimern Wecklenburg.
- (4.) Befanutmachung, betr. bie Eröffnung einer Postagentur in Prillwis, bie Ginrichtung von Posichilfftellen in Blumenhofz und Weisdin, sowie in Wendselb und die Regelung der Postwerbindungen für die Bostagenturen in Prillwis und Sobenzieris.

III. Abtheilung. Dienft- 2c. Rachrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Der Fenerversicherungsgesellschaft "Union Affecutang-Societät in London" ift die Erfaubniß jum Geschäftsbetriebe in den hiefigen Landen ertheilt worden, nachdem sich dieselbe den im §. 2, sub a-c der Berordnung vom 1. März 1859, betreffend die Berscherung insbesondere von Gebäuden gegen Fenersgesahr, enthaltenen Redingungen, sowie den Bestimmungen der Berordnung vom 22. Mai 1876,

betreffend die zur Erhaltung und Berbefferung der ftadtischen Loschanftalten zu zahlenden Beitrage, unterworfen und fich verpflichtet hat, Berficherungsgeschäfte nur durch Bermittelung in den hiefigen ganden wohnhafter Agenten oder Bevollmächtigter zu betreiben und in Streitfällen mit den Berficherungsnehmern vor den ordentlichen Gerichten hiefiger Lande sowohl Recht zu nehmen als auch zu geben.

Renftrelig, den 30. 3uli 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

#### R. v. Demis.

(2.) Die den Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnitts. Preise des Monats Juli 1890 betragen für:

| 1. | 100 Kilogramm | Beigen .   |  |   |  |  | 19 1 | 98        | 17 |
|----|---------------|------------|--|---|--|--|------|-----------|----|
| 2. | , ,           | Roggen .   |  |   |  |  | 16 , | 90        |    |
| 3. |               | Berfte .   |  |   |  |  | 16 , | 68        |    |
| 4. | , ,           | Safer .    |  |   |  |  | 17 , | 54        |    |
| õ. |               | Erbjen .   |  |   |  |  | 33 " |           |    |
| 6. |               | Stroh .    |  |   |  |  | 6,   | <b>75</b> |    |
| 7. |               | Hen        |  |   |  |  | 6 ,  | 55        |    |
| 8. | ein Raummeter |            |  |   |  |  | 8 ,  | 50        | B. |
| 9. |               | Tannenholz |  | ٠ |  |  | 6 ,  | 50        |    |
| 10 | 1000 Soden 3  | ort        |  |   |  |  | 8    | -         |    |

Der gemäß Artitel II, §. 6 des Reichsgesepes vom 21. Juni 1887 nach dem Durchschuitt der hochften Tagespreise des Monats Juli 1890 berechnete und mit einem Anfschlage von fünf vom hundert zu vergutende Preis für im Monat August 1890 an Truppentheile auf dem Marfche gelieferte Fourage beträgt für:

| ٠, |     | oo un etup | pemyen   | <br>UC. | ** * | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Tues | 19. | ere le | <br>0. | <br> |   |     |   |
|----|-----|------------|----------|---------|------|-----------------------------------------|------|-----|--------|--------|------|---|-----|---|
|    | 100 | Rilogramm  | Safer    |         |      |                                         |      |     |        |        | 17   | M | 75  | 9 |
|    | ,   | ,          | Stroty . |         |      |                                         |      |     |        |        | 7    |   | -   | , |
|    |     |            | Hen .    |         |      |                                         |      |     |        |        | 6    |   | .50 |   |

Reuftrelig, den 5. August 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Demis.

(3.) Großberzogliche Landesregierung bringt bierdurch zur öffentlichen Renntniß, daß in Maßgabe der Berordnung vom 31. Mai d. 3. jur Ausführung des Reichs-

gesehes, betreffend die Invaliditate- und Altersverficherung, die gemeinsame Lanbesversicherungs-Anftalt für die Großberzogthumer Medlenburg-Schwerin und Strelig in Schwerin errichtet und der Ministerial-Affessor Kresst daselbit mit der Bahrnahme der Geschäfte des Vorfigenden im Borstande derselben beaustragt worden ift. Rentrelis. den 7. Augunt 1890.

Großherzoglich Mecklenburgifche Landes-Regierung.

F. v. Dewis.

(4.) Am 16. Augnst wird in Prillwig (Kabinets Amt Strelig) eine Bostagentur mit Fernsprechbetrieb eröffnet. Bom gleichen Zeitpunkte ab gelangen zur weiteren Verbesserung des Landpostdienstes in

> Blumenholg und Weisdin (Rabinets Amt Stretig), Bestellungs-Boftanftalt Renftrelig, fowie in

Benbfelb (Aabinetsamt Strelig), Bestellunge Bostanstalt Brillwig Bostbulffellen mit voller Beinanis jur Ginrichtung.

Dagegen wird die in Brillwig gur Zeit bestehende Bost- und Telegraphen-

Dagegen wird die in Priliwis girt Beit bestehende Boil- und Leiegraphen Gilffielle aufgehoben.

hinsichtlich ber von den Bostbulfftellen mit voller Befugniff mahrzunehmenden Dienstverrichtungen wird auf die in Ar. 8 des Offiziellen Anzeigers, Jahrgang 1882 abgedructe Bekanntmachung vom 13. Februar 1882 hingewiesen.

Die Boftverbindungen fur die Boftagenturen in Brillwig und Sobengierig werden, wie folgt, vom 16. Anguft ab geregelt.

A. Fir die Zeit der Anwesenheit Allerhöchfter Gerrschaften in Prilmig.

|                                      |     | n w e | g.                   |                           | R ü cf w e g.                             |                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----|-------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Jahreni<br>Landbrieftr               |     |       | riefträger<br>1 Fuß. |                           | Fahrenber<br>andbriefträger.              | Landbriefträger<br>3u Fuß. |  |  |  |  |  |
| 6 <sup>80</sup> fr<br>7 <sup>5</sup> | rüh | 11 B  | m.<br>dittags        | Reuftrelig<br>Beisdin     | 6 Abds.<br>525 Nacht                      | 1 <sup>15</sup> Nachm.     |  |  |  |  |  |
| 7 <sup>25</sup> 7 <sup>45</sup>      | ,   |       | Nachm.               | Blumenholz<br>Wendfeld    |                                           | 1 1 <sup>25</sup> Vm.      |  |  |  |  |  |
| 820                                  | ,   | 130   | ,                    | nb. Hobenzier<br>Prillwig | is 4 <sup>20</sup> Nad<br>3 <sup>40</sup> | 910 Vm.<br>825 früh.       |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Sonntage-Botenpoft mit 2 Gt. 30 Min, Beforberungegeit.

| Botenpoft*)         | Botenpoft Bochentags.                     |                      | Botenpost täglich.   | Botenpoft<br>Bochentage. |
|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 825 früh<br>910 Vm. | 1 <sup>25</sup> Nachm.<br>2 <sup>20</sup> | Prillwig Sobenzierig | 130 Nachm.<br>10 Bm. | 445 Nachm.<br>4 Nachm.   |
| *) Zonntage ab 9    |                                           | 0 , 3 ,              |                      |                          |

B. Für die übrige Zeit des Jahres.

| Jahrenber<br>Lanbbriefträger.* | Landbriefträger |             | Fahrenber<br>Landbriefträger.*) | Laubbriefträger<br>311 Fuß. |
|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| t                              | ägliá).         |             | täglid                          | ).                          |
| 630 früh                       | 11 Bm.          | Reuftrelig  | 6 Abds.                         | 115 Nachm.                  |
| 75                             | 12 Mittage      | Weisdin     | 525 Nachm.                      |                             |
| 725                            | 1225 Nachm.     | Blumenbolg  | 5 <sup>5</sup>                  | 1125 Bm.                    |
| 820                            | 190 "           | Hohenzieriß | 420                             | 10 früb.                    |
|                                |                 |             |                                 |                             |

<sup>&#</sup>x27;) Conntags.Botenpoft mit 2 St. 30 Min. Beforberungszeit.

| Botenpoft*) | Botenpoft Bochentage. |              | Botenpoft täglich. | Botenpoft Bodentage. |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| S25 jrüb    | 2 Rachm.              | Sobengierig. | 815 früh           | 155 Nachm.           |
| 910 Bm.     | 245                   | Prillwip     | 730                | 110                  |
|             |                       |              |                    |                      |

<sup>\*)</sup> Sountage ab 95 Bm.

Schwerin (Medlb.), den 12. Anguft 1890.

Der Raiferliche com. Dber-Boftbirector. Soffmann.

## III. Abtheilung.

De. Königliche Hobeit der Großberzog haben dem Lieutenant im 2. Pommerschen Mannen-Regiment Rr. 9 Detlof von Dergen zu Demmin wegen des nach dem Ableben seines Großvaters, des Oberhauptmannes Wilhelm von Dergen auf Lübbersdorf, Cosa, Salow und Baredorf, auf ihn verstammten Mannlehn und Fideicommiggutes Barsdorf c. p. den gewöhnlichen Muthschein zu ertheilen gernht. Renftrelig, den 31. Juli 1890.

herausgegeben von ber Grofbergoglichen Regierungs Regiftratur.



# Officieller



# Anzeiger

# für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 35.

Reuftrelig, ben 19. Auguft.

1890.

#### Inbalt:

- 11. Abtheilung. (1.) Befanntmachnug, betr. Die Bahlung ber Marichgebuhrniffe bei Ginbernfungen jum Dienft im Kriege.
  - (2.) Befanntmachung, betr. die Aufftellung von Urliften fur bie Schöffen fur bas Jahr 1891.
  - (3.) Befanntmachung, betr. die Erhöhung ber Bergutungefate für Borfpannteiftungen mahrend ber diesjährigen Truppen-lebungen.
  - (4.) Betanntmachung, betr. die Ginrichtung eines Kaiferl. Deutschen Boftamts auf ber Infel Selgoland.
  - (5.) Befanntmachung, betr. Die Eröffung einer Telegraphenauftalt mit Ferniprechbetrieb in Schwichtenberg.
  - (6.) Befanntmachung, betr. die mit dem gestrandeten Dampfer "Buenos Aires" verlorene Post.

## 11. Abtheilung.

(1.) Auf Berantassung des Reichstanzlers werden die Ortsbehörden des hiefigen gandes darauf aufmertsam gemacht, daß nach §. 41 der "Dienstvorschrift über Marschgebührnisse bei Einberusungen zum Dienst sowie bei Entlassungen" vom 22. Februar 1887, off. Bekanntmachung vom 9. April 1887, Officieller Anzeiger

Rr. 15, bei Einberufungen gum Dienft im Ariege Marschgebuhrniffe durch die Gemeindebehörben bezw. Steuerempfänger nicht voranszuzahlen find, mit Ausnahme der Uebersahrtsgelber von den dentschen Rord- und Office-Inseln. Die Jahlung der Marschgebuhrniffe erfolgt vielmehr erft am Bestimmungsorte durch den Truppentheil.

Renftrelig, ben 13. Auguft 1890.

Großberzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

F. v. Demis.

- (2.) Die zur Aufftellung der Urtiften für Schöffen nach §. 36 des deutschen Gerichtsverfaffungsgeseges und nach der Bestimmung sub I, 1 der Bestanntmachung vom 17. Juni 1879, betreffend die Schöffengerichte, berufenen Bersonen, nämlich:
  - a. für die Domainen einschließlich der Incamerata und für das Kabinetsamt die Gemeinde- bezw. Ortsvorfteber.
  - b. für die ritterschaftlichen Landguter, einschließlich der ritterschaftlichen Bertinenz Krappmuthl, und für die Befigningen der übrigen Landbeguterten (Al. Wilhow, Sandbagen), mit Ansnahme von Schwanbeck und Schwichtenberg, die Frager der Orteobrigfeit,
  - c. für die Städte und deren Gebiet, mit Ginichluft von Schwanbed und Schwichtenberg, die Burgermeister oder die von den Magistraten mit der Bertretung der Burgermeister beauftragten Magistratsmitglieder, -

werden hierdurch daran erinnert, daß in Maßgabe der Borschriften sub I, 4 und sub II der angezogenen Bekanntmachung vom 17. Juni 1879 die Urliften für Schöffen fur daß Jahr 1891 bis zum 1. October er aufzuftellen, an biefem Tage nach vorangegangener ordnungsmäßiger Bekanntmachung in der Gemeinde eine Boche lang zu Jedermanns Einnicht auszulegen und nach Mblauf diefer Frift mit dem vorschriftsmäßigen Attefte an den Amtsrichter des Bezirks einzusenden find.

Renftrelig, den 15. Anguft 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Demis.

(3.) In Gemagbeit der Bestimmung in Artifel II, S. 4, Nr. 1 Abfag 2 des Reichsgesets vom 21. Juni 1887, betreffend Abanderung beziehungsweise Ergan-

jung der Gesetze über die Quartierleiftung und über die Ratural-Berpflegung für die bewaffnete Macht im Frieden, sind auf Grund sachverständiger Gutachten durch Beschließ der Großberzoglichen Landes-Regierung für die von den diesjährigen Truppenübungen berührten Aushebungs-Bezirte Renstrelig und Renbrandenburg und für die Dauer der Uebungen, einschließlich der innerhalb dieser Bezirte stattsinden mit Märsche zu nut von den Uebungen, die von dem Bundebratte unter dem 23. December 1879 festgestellten Bergütungsfäge für geleisteten Vorspann, nämlich

Darnach betragen die erhöhten Bergutungefage pro Tag:

| jur | M 40 M |
|-----|--------|
| für | , 60 , |
| für | , 80 , |
| ür  | v — v  |
|     |        |

Reuftrelig, den 15. Anguft 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

R. v. Dewis.

(4.) Unf der Infel Belgoland ift fur den Boft- und Telegraphenvertehr mit bem beutigen Tage ein Kaiferlich Dentiches Boftamt in Birtfamteit getreten.

Bon demielben Zeitpunft ab finden auf den Bost und Telegraphenverfehr Holgolands die in Deutschland guttigen Tarife Anwendung; insbefondere unterliegen Bostendungen und Telegramme zwischen Helgoland und Deutschland den inneren deutschen Taxen.

Die Frantirung der auf der Infel Belgoland gur Auflieferung tommenden Boftendungen erfolgt durch Werthzeichen der Dentichen Reichs Boftverwaltung.

Schwerin (Dedlb.), den 12. Anguft 1890.

Der Raijerliche com. Dber-Bostdirector.

Soffmann.

(5.) In Schwichtenberg wird am 17. eine Telegraphenaustalt mit Gernfprechberrieb gur Gröffnung gelangen, welche beschräuften Tagesdienft balt.

Schwerin (Medlb.), ben 13. Auguft 1890.

Der Raiferliche com. Ober-Poftbirector.

Soffmann.

(6.) Der am 25. Juni von hamburg und am 2. Juli von Liffabon abgegangene Dampfer "Buenos Aires" der hamburg Sudamerikanischen Dampfichifffabrte-Gesellschaft ift auf der Reise nach Brafilien am 24. Juli bei Zeharara auf Raza Islands bei der Cinfabrt in die Bucht von Rio de Janeiro gestrandet. Die zur Zeit des Unfalls an Bord gewesene Post hat nicht gerettet werden können und ist als verloren zu betrachten.

Schwerin (Dedlb.), den 16. August 1890.

Der Raiserliche com. Ober=Postdirector.

hoffmann.

hierbei: Rr. 25 des Heichsgefegblatts 1890.



# für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 36.

Reuftrelig, den 26. Auguft.

1890.

#### Inbalt:

II. Abtheilung.

- (1.) Befanntmachung, betr. bie Gestattung von Ernte-Arbeiten an ben nachsten beiben Sonntagen.
- (2.) Befanntmadjung, betr. Poftpadete nach Griedenland.

III. Abtheilung.

Dienft- 2c. Radrichten,

### II. Abtheilung.

(1.) In Veranlaffung des anhaltenden, ungunstigen Erntewetters will Großherzogliche Landesregierung hiermit gestatten, daß an den nächsten beiden Sonntagen — am 31. d. M. und am 7. f. M. — Erntearbeiten nach beenbigtem Gottesdienste und mit Einwilligung der Arbeiter vorgenommen werden können.

Reuftrelig, den 25. Anguft 1890.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

&. v. Dewis.

- (2.) Machdem Griedenland dem Uebereinfommen des Beltpoftvereins in Betreff Des Austaufches von Boftpacketen beigetreten ift, fonnen fortan durch Bermittelnng der Griechischen Boftverwaltung Boftpackete ohne Werthangabe bis jum Gewicht von 3 kg nach Megbion (Boftiga), Argoftoli, Arta, Athen, Calamata, Chalcie, Corfu, Rorinth, Lamia, Lariffa, Miffolonghi, Rauplia, Batras, Byrans, Borges, Sparta, Spra, Triccala, Tripolita, Bolo und Bante befordert werden. Gur folde Boftpactete bat der Abfender an Borto gu entrichten :

Schwerin (Medlb.), den 20. August 1890.

Der Kaiserliche com. Dber=Bostdirector.

Soffmann.

### III. Abtheilung.

Infolge der Brafentation des Borftandes der Stiftung gur Aufhulfe und Beforderung des Gewerbebetriebes in Renftrelig ift der Raufmann Ernft Edroeder sen, biefelbit an Stelle bes anofcheidenden Borftandemitgliedes, Raufmann 3. Da g. mann, fur den Reft des laufenden Jahres 1890 jum Mitgliede des Borftandes Diefer Stiftung gemaß S. 4 der Statuten vom 31. December 1877 ernannt.

Neuftrelit, den 16. Muguft 1890.



# Officieller!



# Anzeiger

# für Gefetgebung und Staatsverwaltung.

Sr. 37.

Renftrelig, ben 5. Geptember.

1890.

#### Inbalt:

II. Abtheilung.

Bekanntmachung, betr. die Abanderung der Statuten der Medlenburgischen Hagel- und Mobiliar. Brand. Berjicherungs. Gesellichaft in Neu-

branbenburg.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Radrichten.

### II. Abtheilung.

Mif den Antrag des Directoriums der Medlenburgischen Hagels und Mobiliar Brand Berscherungs Gesellschaft zu Renbrandenburg wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die in der Generalversammlung der genannten Gesellschaften am 3. März d. 3. beschlossens Abanderungen der Vereinbarung der Medlenburgischen Hagelschadens Versicherungs Gesellschaft vom 9. April 1866 — Offic. Anzeiger 1866, Rr. 17, Beilage — und der Vereinbarung der Wedlenburgischen Mobiliar Brand Versicherungs Gesellschaft vom 10. October 1867 — Offic. Anzeiger 1868, Rr. 9, Beilage —, wonach sortan lanten:

1. ber Artitel 5 ber Bereinbarung ber Sagelichabenis Berficherungs-

"Jode Berficherung, sowie jede Abanderung bestehender Berficherungen muß durch Agenten vermittelt werden, mit Ausnahme eines Umfreifes von 40 km um Reubrandenburg."

2. der Artitel 3, Abjag 2 der Bereinbarung der Mobiliar . Brand . Ber- ficberungs. Gefellicaft

"Jede Berficherung, sowie jede Abanderung bestehender Berficherungen nuß durch Agenten wermittelt werden, mit Ausnahme — soweit nicht landespolizeiliche Gesehe entgegenstehen — eines Umtreises von 40 km nm Renbrandenbura."

3. der Artifel 8 der Bereinbarung der Mobiliar. Brand Berficherungs. Gefellicaft

"Die Gefellichaft tann mit anderen Berficherungs Gefellichaften Berträge wegen Rudverficherung ihrer Riftos abichließen."

- 4. ber Artikel 31, Abjag 2 der Bereinbarungen bei der Gesellschaften "Jedes fimmfähige Mitglied hat nur eine Stimme und darf im Uedigen jein Stimmrecht nur in Berson aussiben; wo indessen einzelne Mitglieder sich in den General-Versammlungen oder in den Bezirts-Versammlungen durch ihre Generalbevollmächtigten vertreten lassen, steht diesen auch die Ausübung des Stimmrechts für ihre Austraggeber zu."
- 5. ber Artifel 374, Absas 2, Sas 4 bis 6 ber Bereinbarungen beider Gesellschaften (vergl. Befanntmachung vom 9. November 1886 Offic. Anzeiger 1886, Nr. 29 —)

"Jeder Delegirte führt zwei Stimmen und ift in den Angelegenheiten beider Gesellichaften ftimmberechtigt, ohne Rücksicht darauf, ob er auch Mitglied beider Gesellschen ift. Die Delegirten und ihre Substituten find wieder wählbar; Mitglieder des Directorii und der Revisionscommitte fönnen nicht zu Delegirten gewählt werden.

Das Ergebniß der Bahl ift der Raffe anzuzeigen."

bis auf Weiteres die Bestätigung der Großherzoglichen Landesregierung gefunden haben.

And der Beidluß der Generalversammlung :

"Die Medlenburgische Mobiliar-Brand-Vernicherungs-Gesellschaft und die Medlenburgische Immobiliar-Brand-Vernicherungs-Gesellschaft bilden jortan eine Gesellschaft, welche den Namen führt

"Medlenburgifde Fener Berficherunge Gefellicaft in Reubrandenburg".

Es find demnach alle bisherigen Mitglieder der bisherigen Immobiliar-Brand-Verscherungs Gesellschaft fortan Mitglieder der Mobiliar-Brand-Verscherungs Gesellschaft, und es gelten für sie alle Bestimmungen der Bereinbarung der Mobiliar-Brand-Verscherungs Gesellschaft mit Ausnahme der auf die Hobe des Legegeldes bezüglichen Bestimmungen. Es bilden aber die Immobiliar-Verscherungen eine besondere Abtheilung der Verscherungs Gesellschaft, für welche nicht die Verscherungsbedingungen der Wobiliar-Vernd-Verscherungs Gesellschaft, sondern die in der Vereinbarung der bisherigen Immobiliar-Vrand-Verscherungs-Gesellschaft, sondern die in der Vereinbarung der bisherigen Immobiliar-Vrand-Verscherungs-Gesellschaft enthaltenen Versicherungsbedingungen gelten, welche einer neuen Jusammenstellung zu nuterziehen und der nächtzährigen Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen sind. Alle Activa der visiberigen Immobiliar-Vrand-Versicherungs-Gesellschaft über, welche die Rasilva der ersteren übernimmt.

Far die Abtheilung der Immobiliar-Berficherungen find besondere Begebucher und Gintragungeregifter ju fubren."

ift bis auf Beiteres regiminell bestätigt worden.

Reuftrelig, den 25. August 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

### III. Abtheilung.

Se. Königliche Hoheit der Großberzog haben nach der Benfionirung des Directors der biefigen Realicule, Schulrathes Dr. Muller, und des zweiten Lehrers an dieser Schule, des Professors Collin, von Michaelis d. J. ab

den bisherigen dritten Lehrer Dr. Otto Begitein zum erften Lehrer mit dem Titel eines Profeffore und unter einstweiliger Uebertragung der Leitung der Schule, den Lehrer Maximilian Haberland jum zweiten Lehrer, den bisherigen Lehrer an der hiefigen höheren Madchenschnle Ulrich Bever jum dritten Lehrer und den Privatlehrer Baul Göbeler ans Friedland jum vierten Lehrer

an der biefigen Realschule gu ernennen geruht.

Reuftrelig, den 26. August 1890.

Sierbei: Rr. 26 bes Reichsgefetblatts 1890.

herausgegeben von ber Großberzoglichen Regierungs : Regiftratur. Reuftrelig, gebrudt in ber hofbuchtruderei von h. Gellwig.



# Officieller



# Anzeiger

# für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 38.

Reuftrelig, ben 17. Geptember.

1890.

#### Inbalt:

#### II. Abtheilung.

- (1.) Befanntmadung, betr. bie fur Leiftungen an bas Militar gu verautenben Durchidnittepreife von Raturalien pro Monat Auguft 1890.
- (2.) Befanntmachung, betr. bie gur Abftempelnng von Spielfarten befugten Roll. und Stener . Stellen,
- Befanntmachung, betr. bie Berausgabe eines neuen Argneibuche fur bas Deutiche Reich.
- (4.) Befanntmadung, betr. Boftanweifungen nach Britifd Betiduanglanb.

III. Abtheilung.

Dienft- 2c. Rachrichten,

## II. Abtbeilung.

(1.) Die den Liquidationen über Raturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich ju machenden Durchich nitte. Breife Des Monats Mugnit 1890 betragen für :

| 1  | 100   | Rilogramm | Maison |  |  |  |   |  | 20 | M | 7  | GA |
|----|-------|-----------|--------|--|--|--|---|--|----|---|----|----|
|    | 100 6 |           |        |  |  |  |   |  |    |   |    |    |
| 2. | v     |           | Roggen |  |  |  |   |  |    |   | 60 |    |
| 3. |       | ,         | Gerfte |  |  |  |   |  | 16 | v | 47 | er |
| 4. |       |           | Safer  |  |  |  |   |  | 17 |   | 33 |    |
| 5. |       |           | Erbfen |  |  |  |   |  | 33 |   | -  |    |
| 6. |       |           | Streb  |  |  |  |   |  |    |   | 98 |    |
| 7. |       |           | Seu .  |  |  |  | Ċ |  | 5  |   | 45 |    |

| 8.  | ein Raummeter | Buchenholz |  |  |  |  | 8 16 | 50 | 11 |
|-----|---------------|------------|--|--|--|--|------|----|----|
|     |               |            |  |  |  |  |      | 50 | *  |
| 10. | 1000 Goden 3  | torf       |  |  |  |  | 8 ,  | _  | v  |

Der gemäß Artitel II, §. 6 des Reichsgesesse vom 21. Juni 1887 nach dem Burchiconitt der hoch ften Tagespreise des Monats Aug uft 1890 berechnete und mit einem Aufschage von funf vom Gundert zu vergutende Preis für im Monat September 1890 an Truppentheise auf dem Martde gelieferte Konrage beträgt für:

Reuftrelig, den 6. Geptember 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(2.) Co wird hierdurch jur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß dem Königlich Baverischen Sauptzollamte zu Passau an Stelle des Königlich Baverischen Hauptzollamtes zu Regensburg die Befugniß zur Erhebung der Stempessteuer und zur Bbstempelung von im Bundesgebiete gesertigten Spielkarten beigelegt worden ift.

Das unter dem 24. September 1880 veröffentliche Berzeichniß der betreffenden

Boll- und Steuer-Stellen ift hiernach zu ergangen.

Renftrelig, den 11. September 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewis.

(3.) Die Befanntmachung des Reichstanzlers vom 17. Juni d. 3., betreffend das Arzueibnch für das Dentsche Reich, wird hierdurch nachstehend zum Abbruck gebracht.

Reuftrelig, den 13. Geptember 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

&. v. Dewis.

## Bekanntmachung,

### betreffend

das Arzneibuch für das Deutsche Reich.

Der Bundesrath hat in der Gigung am 12. Juni 1890 befchloffen, bag bas

Argneibuch fur das Deutsche Reich,

britte Unsgabe (Pharmacopoea Germanica, editio III), vom 1. Januar 1891 ab an Stelle der jur Zeit in Geltung befindlichen Parmacopoea Germanica, editio altera, treten soll.

Dies wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das Arzueibuch in R. von Deckers Berlag (G. Schent) zu Berlin ericheinen und im Wege des Buchbandels zum Ladenpreise von 2 Mart für ein brofchirtes und von 2 Mart 30 Bf. für ein gebnudenes Exemplar zu beziehen fein wird.

Berlin, den 17. Juni 1890.

Der Reichstangler. In Bertretung: von Botticher.

(4.) Bon jest ab find nach Britisch Betschnanaland Boftanweifungen bis 3nm Betrage von 10 Bfund Sterling gulaffig.

Ueber die naberen Bedingungen ertheilen die Boftanftalten Austunft.

Schwerin (Medlb.), den 9. September 1890.

Der Raiserliche com. Dber-Postdirector.

Soffmann.

### III. Abtheilung.

(1.) De. Königliche Sobeit der Großberzog haben den bisberigen Gulfslehrer Georg heinrichs an der Bauhofsichnte in Strelig von Michaelis d. 3. ab zum ordentlichen Lebrer an der hiefigen Burgerichnte zu ernennen gerubt.

Renftrelig, den 30. August 1890.

(2.) Ce. Königliche Sobeit der Großberzog haben dem Inhaber der Colonialwaaren, Delitateffen und Weinhandlung M. Schmidt zu Homburg v. d. H. das Praditat als Hoflieferant zu verleihen geruht.

Reuftrelig, ben 31. August 1890.

(3.) De. Königliche Gobeit der Großherzog haben dem Kapellmeister der städtischen Theater- und Kur-Capelle Gustav Tomlich in Homburg v. d. H. das goldene Berdienstfrenz vom Hausorden der Wendischen Krone zu verleiben geruht.

Reuftrelig, den 8. September 1890.



# Officieller!



# Anzeiger

# für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 39.

Reuftrelig, den 22. Geptember.

1890.

#### Anbalt:

I. Abtheilung. (A2 12.) Berordnung, betr. bie am 1. December 1890 vorzunehmenbe Boltsgaflung.

### 1. Abtheilung.

(N. 12.)

## friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg, Furft zu Benden, Schwerin und Rateburg, anch Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard herr ic. ic.

In Ausführung der in diesem Jahre vorzunehmenden Boltszählung verordnen Wir, nach hausvertragsmäßiger Communication mit Er. Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg Schwerin und nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unseren getreuen Ständen, was folgt:

#### S. 1

Um 1. December b. 3. ift in Unferen gefammten Landen eine Boltsgablung nach dem Stande von dem genannten Tage vorzunehmen.

#### S. 2.

Durch biefe Boltszählung ift die ortsanwesende Bevolterung, bestehend aus der Gesammtzahl der zur Zählungszeit innerhalb det Grenzen Unseres Großherzogthums ftandig oder vorübergebend anwesenden Personen, zu ermitteln.

#### S. 3.

In den einzelnen Gemeinden und Orten werden als ortsanwesend diejenigen Bersonen betrachtet, welche in der Nacht vom 30. November auf den 1. December in den betreffenden Gemeinde- oder Ortsbezirken sich aufhalten.

Die mahrend diefer Racht auf Reifen oder fonft unterwegs befindlichen Berfonen werden da als anwesend bezeichnet, wo fie am Bormittag des 1. December anlangen.

#### \$. 4.

Die Bersonen, welche fich am Bord von solchen Flußschiffen aufhalten, die im Gebiete Unseres Großherzogthums verweilen, werden der ortsanwesenden Bevölkerung Unserer Lande zugerechnet.

In Betreff der auf der Fahrt befindlichen Schiffe findet der im Absah 2 des S. 3 enthaltene Grundsah Anwendung.

#### §. 5.

Die Zählung ift in abgegrenzten Bezirken (Zählbezirken) vorzunehmen und für Civil- und Militarpersonen in übereinstimmender Weife auszuführen.

Die Zählung erfolgt von Saus ju Saus und von Saushaltung jn Saushaltung mittelft namentlicher Unfzeichnung ber ju gablenden Bersonen in Zählfarten.

#### **§**. 6,

Bei dieser Sahlung soll für die ortsamwesenden Bersonen außer dem Namen die Berwandtschaft oder sonstige Stellung zum hanshaltungsvorstande, das Geschlecht, der Geburtstag und das Geburtsfort, der Geburtsort und das Geburtsland, das Religionsbekenntnis, der Familienstand, der Stand, Beruf oder Erwerbszweig, mit besonderer Erwähnung, ob der Befragte im activen Militärdienst steht, die Staatsangehörigkeit und der Bohnort aufgenommen werden.

In gleicher Beife, jedoch unter Erfaß des Bohnortes durch den vermuthlichen Aufenthaltsort, find diejenigen Perfonen zu verzeichnen, welche zur Zählungszeit aus der hanshaltung, der fie als Mitglieder angehören, abwefend find.

Ferner soll in Berbindung mit dieser Zahlung die Zahl der Taubstummen ermittelt werden.

#### S. 7.

Für jede haushaltung ift ein Bergeichniß der Unwefenden, beziehungsweife Abwefenden (Ramenslifte) nach dem anliegenden Formulare

#### A.

aufzuftellen.

Bu demfelben ift für jede anwesende Berfon eine Zähltarte nach dem Formulare

#### B.

und für jede abwesende Person (S. 6 Abs. 2) eine Zähltarte nach dem Formulare

unter Beachtung der auf der Rückseite des Formulars A. gegebenen Anleitung, auszufüllen. Die in den Namenslisten (Formular A.) enthaltenen Zählungs-Refultate find in Bevölferungs-Tabellen nach dem unter

### D.

anliegenden Formnlare zufammenzuftellen.

#### S. 8.

Die Zählung in den einzelnen Gemeinden und Orten geschieht durch die Ortsobrigkeiten nach Maßgabe der im §. 4 der Anlage A. der Berordnung vom 10. Juli 1866, betreffend die für die Bertheilung des Eingangszolles normirende Bolkszählung, enthaltenen Competenz-Bestimmungen.

Die Ortsobrigfeiten können fich hierbei zu ihrer hulfe besonderer Beauftragter — Zähler — bedienen oder and die Zählung unter ihrer Leitung mittelst besonderer Zählungs-Commissionen und unter möglicht umfangreicher heranziehung freiwilliger

Babler vornehmen laffen.

In den landlichen Gemeinden fonnen die Gemeinde Borftande als Jahlungs.

Commiffionen bestellt werden.

Die Burger und Einwohner in den Stadten und die Mitglieder der laudlichen Gemeinden find verpflichtet, auf Berlangen ihrer Ortsobrigfeiten, beziehungsweise 68 Gemeindevorstandes hierbei als Jahler zu fungiren. Auf Kirchendiener erftrectt fich diese Berpflichtung nicht.

#### S. 9.

Die Namenstiften mit den dazu gehörigen Zahlkarten find am 1. December Bormittags durch die Sausbaltungsvorffande, beziehungsweise die einzeln lebenden selbstikandigen Bersonen und die Borsteber oder Berwalter von Anftalten für gemeinsamen Anfentbalt (Kafernen, Erziehungs., Bersorgungs., Kranfelen, Staftungsleiten, Gefängnissen z. x.) oder durch geeignete Bertreter auszufüllen.

Wo dieses Berfahren in Folge besonderer Berhaltniffe nicht anwendbar ift, erfolgt die Anssullung der Namensliften und Jählkarten durch die Jähler (§. 8) auf Grund der bei den hanshaltungen selbst einzuziehenden Erkundigungen.

#### S. 10.

Die Austheilung der Ramensliften und Zahlkarten an die einzelnen Saushaltungen erfolgt in den letzten Sagen des Rovember. Die Wiedereinfammlung beginnt am 1. December, Mittags, und ift vor Ablauf des 2. December zu beendigen.

Die Größe der Zahlbegirte ift fo zu bemeffen, daß diefer Auforderung genügt und überhaupt das Geschäft der Zahlung mit Sicherheit besorgt werden kann. Zu dem Ende sind die Zahlbegirte in der Art zu begrenzen, daß dieselben in der Regel nicht mehr als 50 haushaltungen umfaffen. Größere Austalten (Kaserneu, Geil-Anstalten, Straf-Anstalten er. er.) sind in der Regel als selbstftändige Zahlbegirte zu behandeln.

#### S. 11.

Die Ortsobrigfeiten, beziehungsweise die von ihnen eingesesten und geleiteten Bahlungs-Commissionen haben die Zähler zu ernennen, fie über ihre Thatigleit in Beibalt der bieneben unter

#### E.

abgedruckten "Instruction für die Zähler," von welcher jedem Zähler ein Exemplar nebst der dazu gehörigen Controlliste zu behändigen ist, und in Beihalt der allgemeinen Anleitung auf der Rückseite des Formulars A., gehörig zu instruiren und jedem genan das Gebiet auzuweisen, in dem er zu fungiren bat, resp. ihm bestimmt zu bezeichnen, auf welche Wohngebände sich seine Thatigkeit erstrecken soll.

Auch wenn eine ganze Ortschaft (z. B. ein Dorf) nur einem Zabler zugewiesen wird, ift gleichwohl bestimmte Vorschrift über irgend welchen zweifelhaft bleibenden Bunkt (z. B. ein ansgebantes Gehöft, eine in einiger Entfernung vom Dorfe belegene Muble) zu erlassen.

Die Zähler fünd anzuweisen, jur Controle über die Anstheilung und Wiebereinsammlung ber Zählformulare in ihrem Zählbezirke die ihnen mit der Inftruction übergebene Controllifte forgfältig ausgufüllen. Diesetben und auf die genaue Befolgung der für ihre Hunctionen normirenden gesehlichen Vorschriften in angemeffener Weife zu verpflichten.

#### 6. 12.

Wo größere Austalten (Kajernen, Geil-Austalten, Straf-Anstalten x. x.) selbstftändige Zählbezirke bilden sollen (\$. 9), kann die Ottsobrigkeit (Zählungs-Commission) dem Vorsteher oder Verwalter der Anstalt die ersorberlichen Zählungsformulare nebst einem oder mehreren Exemplaren der "Infruction für die Ahler" und der Controllisten direct zur Ausfüllung mittheilen und dieselben am 4. December wieder einsordern lassen.

Stehen in einer Ortschaft mehrere folder Anftalten unter einer gemeinschaftlichen Leitung ober Berwaltung, so tann die Ortsobrigfeit dorthin wegen Ausfullung und Biedereinforderung der Bablungsformulare fich wenden.

Giebt die Ausfüllung der Zählungsformulare der Ortsobrigkeit (Zählungs-Commission) zu Bedeuten irgend welcher Art Beranlassung, so find solche im Wege ber Berhandlung mit den Vorstehern oder Verwaltern der Anstalten zu erledigen.

#### S. 13.

Die Ortsobrigfeiten (Bahlungs Commissionen) haben die in den einzelnen Bahlbezirken aufgestellten Ramenslisten nebst den dazu gehörenden Bahltarten alsbald nach beendigter Bahlung einer genauen Brufung zu unterziehen und die etwa ersorderlichen Erganzungen und Berichtigungen sofort zu veranlassen.

Etwa nothig werbende Rachgablungen haben nich auf den Stand vom 1. December b. 3. ju begieben.

#### S. 14.

Auf Grund der revidirten Ramensliften baben die Ortsobrigfeiten für jede Gemeinde, beziehungsweise Ortschaft die Bevollerungs Tabelle nach dem Formular D. aufzustellen, und zwar unter Beachtung solgender Borschriften:

- 1. Auf der Vorderseite ift nach Anleitung des Vordrucks der Laudwehr-Compagnie-Bezirf ausgeben, welchem die Ortschaft augehört, bei Ortschaften des platten Landes außerdem der sonftige Verband (3. B. Domanial-Amt Stargard).
- 2. Die aus den Namenstiften in die Bevolkerungs Tabelle zu übertragende Anzahl der Anwesenden ift in den einzelnen Spalten für sich aufzujummiren, und sind die Immen von einer Seite zur andern zu
  übertragen, um das Schluß-Resultat zu erhalten. Es ist aber auch
  zulässig, die Ivalten jeder Seite für sich zu summiren und am Ende
  der Bevolkerungs-Tabelle durch Recapitulation der so erhaltenen Summen
  das Schluß-Resultat zu ziehen.

3. Das Schlug. Refultat ift auf die Borderfeite der Bevolterunge Tabelle

in die daselbst befindliche llebersicht zu übertragen.

4. In die Spalte 3 des Formulars D. sind die einzelnen Haushaltungen mit fortlaufenden Rummern einzutragen, welche mit den definitiven Rummern der anzuschließenden Ramenslisten correspondiren muffen.

Die haushaltungen, welche gufammen in einem haufe, beziehungsweife in einer fonftigen Obbachftelle wohnen, find darin mit einer

gemeinschaftlichen Rlammer zu verfeben.

Die Anzahl der haushaltungen und die Anzahl der haufer, beziehungsweise Obdachstellen ift in der Ueberficht der Borberfeite der

Bevolterunge. Tabelle anzugeben.

Gehört ein Theil eines landlichen Ortes, z. B. ein Gehöft, ein Kathen, zu einem andern Standesamte oder zu einem andern Kirchspiel, als der Ort im Uebrigen, so find die zu jenem Theile gehörenden

Sausbaltungen als folde genau zu bezeichnen.

5. Bon ben Ortsobrigteiten, welche fur mehrere Gemeinden, beziehungsweise Ortschaften die Jahlung geleitet haben, ift ein geordnetes Berzeichniß der einzelnen Bevöllerungs Tabellen anzuschliegen und bemselben das Schluß-Resultat für die Gesamtheit dieser Ortschaften nach dem Schema auf der Borberseite des Formulars D. beigufügen.

#### S. 15.

Die vorschriftsmäßig ausgefüllten Bevöllerungs-Tabellen find unter Anschluß ber gehörig geordneten Ramensliften und der in diese einzulegenden zugehörigen Bahltarten bis zum 10. Sanuar t. 3. Unferer Landes-Regierung einzureiden welcher die Anordnungen wegen der Superrevifion derselben, sowie wegen der Bearbeitung und Jusammenstellung der Ergebniffe der Boltsgablung vorbehalten bleiben.

Die für das Zählgeschäft nach §. 7 vorgeschriebenen Formulare werden auf Grund ber bei ben früheren Bolksjählungen gemachten Ersahrungen in genügender Anzahl, zugleich mit einer angemessenen Anzahl von Exemplaren der Instruction und Controllisten (§. 11) den Ortsobrigkeiten durch Unsere Landes-Regierung rechtzeitig zugesertigt werden.

Urfundlich unter Unferer Bochfteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem

Großbergoglichen Infiegel.

Begeben Somburg v. d. S., den 23. August 1890.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

R. v. Demis.

Formular B.

# Bolfszählung am 1. December 1890.

|     | hlort: Bählbezirf No.                                                                                                                                                                                                |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3ä  | hltarte No. jur Ramens Lifte No. unter                                                                                                                                                                               | 8         |
| Bei | den Rubrifen 2 und 6 ift das nicht Zutreffende auszultreichen. Bergli übrigens die Rudfeite von A. und die Rudfeite biefer Zählfarte.                                                                                | id        |
| 1.  | Bor- und Familienname                                                                                                                                                                                                |           |
| 2.  | Gefchlecht: mannlich - weiblich.                                                                                                                                                                                     |           |
| 3,  | Alter: geboren ben im Jahre                                                                                                                                                                                          |           |
| 4.  | Geburtsort<br>für außerhalb bes Staats<br>Geborene auch Geburtslaub,<br>für in Preußen<br>Geborene auch Proving,<br>für in Bayer<br>Geborene auch der Regierungsbezirk                                               |           |
| 5.  | Religionebefenntniß                                                                                                                                                                                                  |           |
|     | Familienstand, bei den über   ledig — verheirathet — verwittwe:<br>14 Jahre alten Berjonen   geichieden-auflebenszeit gerichtlich getre                                                                              | nnt       |
| 7.  | Seruf, Stand,<br>Griverte, Grickarit<br>ober Gleichaft ober Mentisynciges<br>Nahrungsdyncig. d. Stellung im Beruf<br>(Geschäftlichee, Arbeits ober Dienft-Verbättnif                                                 | <b>).</b> |
|     | Staatsangebörigteit (für Ange-<br>börige beutlicher Staaten ift<br>Jeutlich , für jobe anbere Ber-<br>jon ift ber Staat, weldem biefelbe<br>gegenwörzig als Staatsbürger<br>ober Unterthan angebört, anzu-<br>geben) |           |
| 9,  | Bohnort, wenn Zahlort, auch Strafe und hansnummer                                                                                                                                                                    |           |
| 10. | Für bundesangehörige Mititär-<br>perjonen des Heeres und der<br>Marine im activen Dienst ist                                                                                                                         |           |

bas Wort "activ" unter Singufegung ihres Truppentheils 2c.

an ichreiben

# Erläuterungen

#### einzelnen Rubriten ber Bahlfarte.

- 3u Rr. 3: 3ft ber Geburtstag unbefannt, fo ift bie gur Gintragnug besielben bestimmte Stelle ber Rarte mit einem Striche ausgufüllen.
- Bu Nr. 7a.: hier ift für alle hanshaltungsvortfande und einzeln lebende jelbfisändig Berfonen, sowie für alle diejenigen Bersonen, welche einen Beruf ansätben oder erwerbet thätig find, berjenige Beruf. Stand, Erwerd oder Raduringszweig genau zu bezeichnen, welcher die alleinige oder hauptisächliche Berufs- oder Erwerdsätätigteit oder Einfommentsquelle bildet. Berufsdezeichnungen, welche einer ehemaligen, inzwischen aber aufgegebenen Beschäftigung einer Berson entwommen sind, find zu vermeiden; in solden Tällen ist vielmehr setz die bermalige Einsonmensquelle der betreffenden Berson anzugeben. Bei nicht mehr im Dienst besindlichen Beamen und Offizieren ist der Justa "a. D." oder "peni." zu machen. Auch dei anderen Bersonen, welche seinen Bernf saben, aber von ihrem Einsonmen oder von Unterstübzung leben, ist dies beizusehen, mit der Bemertung: von Renten lebend, Barticulier, Pfründere, Ausäußler, Leidgedingser, Attentiese oder von unterstübzung leben, üb eise beizusehen, mit der Bemertung: von Renten lebend, Barticulier, Pfründere, Ausäußler, Leidgedingser, Attentiese oder von unterstübzung leben, üb eise beizusehen, mit der Bemertung:
- Bu Rr. 7b.: Sier ift die Eigenschaft, in welcher die betreffende Berson in dem angegebenen Beruf thatig ift, in folgender Beise augugeben:
  - ob felbftftanbig: als Eigenthumer, Inhaber, Mitinhaber oder Mitbeliber (Compagnon), Bachter, Sandwertsmeifter, Gefchaftsleiter u. f. w.,
  - ob in anderer Stellung: als Berwalter, Procurift, Buchhalter, Rechnungsfibrer (jofern nicht Geschäftsteiter), ferner als Sandhungsreisender, Commis, Gehülfe, Geselle, Bertführer, Aufseber, Steiger, Unappe, Lehrling, Fabrilarbeiter, Unecht, Wagd, Untscher n. f. w.
- 3u Rr. 7b. u. 10: Für alle im activen Dienst stehenden bundesangehörigen Militärpersonen des Seeres und der Marine, mit Gischafus von Militärbeantlen und Aerzten und der auf bestimmte Zeit Beurlandten, ist in Rr. 10 laußer dem Worte "activ") der Tempentheil, die Commando-Vehörde, Odministration v., in Rr. 7d. die Koarge angugeben.
- 311 Nr. 8: Dier ist inbeionbere ju beachten, daß bie Staatsangehörigteit nicht ohne Beiteres burch zweisäbrigen ober langeren Aufenthalt erworben wird, jowie daß die in einem Bunbestaate geborenen Kinder eines Reichs-Ansläubers ihrer Geburt nach nicht Reichs-Angehörige fünd.
- Bu Nr. 9: Der Wohnort ift nur angugeben, wenn die betreffende Person für gewöhnlich nicht an ber Hanshaltung Theil ninnnt.

## Formular C.

# Bolfszählung am 1. December 1890.

# Bahlfarte für vorübergehend Abmefende.

| Zählort:                           | 3āhl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bezirt N.              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Zählkarte 12.                      | jur Ramens Lifte M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|                                    | d 4 ift bas nicht Zutreffenbe au fidfeite von A. und bie Ruckfeite t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 1. Bor: und Familienne             | ame .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 2. Geichlecht: manulid             | – weiblich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| 3. Alter: geboren                  | 1= -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | im Jahre               |
|                                    | en über   ledig — verheirath<br>onen   gefchieden — auf Lebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Bernf, Stand.                      | a. genaue Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| Grwerb,                            | a. genaue Bezeichnung<br>bes Berufszweiges b. Stellung im Beruf (Welchäftliches Arbeits; ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| ober                               | b. Stellung im Beruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| Rahrungezweig.                     | (Wefchaftliches, Arbeits: ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dienft · Berhaltnig).  |
| 6. Aufenthaltsort                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er - magamente avezase |
| 7. Für bundesangehöri              | ge Militar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| perfonen des Beeres                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Marine im activen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| das Wort "activ" u                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| fegung ihres Trupp<br>au ichreiben |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| an intrement                       | The state of the s |                        |

# Erläuterungen

# einzelnen Aubrifen ber Rählfarte.

- Bu Rr. 5 n.: hier ift für alle Hanshaltungsvorstände und einzeln lebende selbständige Bersonen, sowie für alle diejenigen Bersonen, welche einen Beruf ausüben oder erwerbend thätig sind, berjenige Beruf, Stand, Erwerd oder Kahrungszweig genau zu bezeichnen, welcher die alleinige oder haupt sächliche Berufs- oder Erwerbsthätigteit oder Einkommensquelle bildet. Berufsbezeichnungen, welche einer ehemaligen, inzwischen aber aufgegebenen Beschäftigung einer Berson enthommen find, sind zu bermeiden; in solchen Fällen ist vielmehr stels die dermalige Kinkommensquelle der betressenden Berson anzugeben. Die inicht mehr im Dienst befindlichen Beamten und Offizieren ist der Jusah "a. D." oder "benst." zu machen. Auch die anderen Bersonen, welche teinen Beruf haben, aber von ihrem Einkommen oder von Unterstützung leben, ist dies beizuschen, mit der Bemertung: von Renten lebend, Barticulier, Pfründner, Auszägler, Leibgedingler, Altentbeiter oder von Unterfützung lebend.
- Bu Rr. 5 b.: Sier ift die Eigenschaft, in welcher die betreffende Perfon in bem angegebenen Beruf thatig ift, in folgenber Beise angugeben:
  - ob felbstftändig: als Gigenthumer, Inhaber, Mitinhaber, ober Mitbesiger (Compagnon). Bachter. Sandwertsmeister. Geichaftsleiter u. j. w.
  - ob in anderer Stellung: als Berwolter, Procurift, Buchpalter, Rechnungsführer (sofern nicht Geschäftstelter), ferner als Handbungsreifender, Commis, Gehülfe, Geselle, Werfführer, Aufseher, Steiger, Knappe, Lehrling, Fabritarbeiter, Anecht, Wagd, Auticher u. f. w.
- 3u Rr. 5b. u. 7: Far alle im activen Dienst ichenben bundesangehörigen Mititärpersonen bes heeres und der Martine, mit Enichtug von Mititärbeaunten und Nerzten und ber auf bestimmte Zeit Beurlaubten, ist in Nr. 7 (außer dem Worte "activ") der Truppentheil, die Commando-Behörde, Uminisstration n., in Nr. 5b. die Charge anzugeben.

## Formular D.

Ortschaft im Landwehr=Compagnie=Bezirk

# Bevölferungs=Tabelle

| ţūr                                    |  |
|----------------------------------------|--|
| die Ortschaft                          |  |
| im* <sup>,</sup>                       |  |
| nach der Zählung vom 1. December 1890. |  |
| Mit Anlagen .No                        |  |

## Soluß . Refultat.

|                  | Anzahl der |                      |            | Angahl der orteanmefenden |           |           |  |  |
|------------------|------------|----------------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|--|--|
|                  | bewohnten  | fonftigen<br>Obbach: | Hang:      |                           | Perfonen. |           |  |  |
|                  | Häufer.    | ftellen.             | haltungen. | Männlich.                 | Beiblich. | Bufammen. |  |  |
| Abichluß: Summe, |            |                      |            |                           |           |           |  |  |

<sup>\*)</sup> Bur Augabe bes sonstigen Berbandes bei Ortichaften bes platten Landes, 3. B. Domanial-Amt Stargard, Mitterichaftliches Amt Fürstenberg.

# Unwesende Bersonen nach der Namenslifte, Formular A. a.

| Bezeichnung (Ruminer)                       | Bezeichnung<br>ber<br>Haushaltung nach                                      | Rummer<br>ber     | Angahl der Personen |           |           |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|--|--|
| haufes oder Gehöftes,<br>bezw. des Obdachs. | dem Namen<br>und<br>Charaftet des Borstandes.<br>(Bezeichnung der Anstalt.) | Namens=<br>lifte. | Nānnlid.            | Beiblich. | Zufammen. |  |  |
| t.                                          | 2.                                                                          | 3.                | 4.                  | 5.        | 6.        |  |  |
|                                             |                                                                             |                   |                     | 3         |           |  |  |
|                                             |                                                                             |                   |                     |           |           |  |  |
|                                             |                                                                             |                   |                     |           |           |  |  |
|                                             |                                                                             |                   |                     |           |           |  |  |
|                                             |                                                                             |                   |                     |           |           |  |  |
|                                             |                                                                             |                   |                     |           |           |  |  |
| a from rate and a second supra as           |                                                                             |                   |                     |           |           |  |  |
|                                             |                                                                             |                   |                     |           |           |  |  |
|                                             |                                                                             |                   |                     |           |           |  |  |

Unwesende Personen nach der Namensliste, Formular A. a.

| Bezeichnung (Nummer)                        | Bezeichnung<br>ber<br>Haushaltung nach | Nummer<br>ber     | Angahl der Personen |           |              |  |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------|--|--|
| hauses oder Geböftes,<br>bezw. des Obdachs. | 11110                                  | Namens=<br>liftc. | Nānnlich.           | Weiblich. | .9 Zufammen. |  |  |
| 1.                                          | 2.                                     | 3.                | 4.                  | 5.        | 6.           |  |  |
|                                             |                                        |                   |                     |           |              |  |  |

Formular E.

# Instruction für die Räbler.

## I. Amt und Obliegenheiten des Bahlers im Mugemeinen.

#### S. 1.

Bum Zwed der thunlichst ficheren und beschleunigten Bornahme der Boltszählung werden die Gemeinden (Ortschaften) in bestimmt begrenzte Zählbezirte eingetheilt. Rieine Gemeinden (Ortschaften) bilden nur einen einzigen Zählbezirt.

#### §. 2.

Bur jeden Zählbezirt wird von der Ortsobrigfeit (Zählungs. Commiffion) ein Zähler bestellt.

#### S. 3.

Dem Zahler liegt die Austheilung und Wiedereinsammlung der Ramensliften und Zahlfarten ob.

Es ift hierbei vor Allem seine Aufgabe, dafür zu forgen, daß jede Haushaltung seines Zählbezirks eine Namenslifte und die erforderliche Anzahl von Zähltarten erhält und daß alle Zählungsformulare vorschriftsmäßig, vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt wieder in seine Hande gelangen.

Bo erforderlich, wird der Babler die Ausfüllung der Bahlungsformulare durch

Rath und That erleichtern oder ermöglichen.

#### S. 4.

Um seiner Aufgabe zu genügen, wird der Zähler fich zunächft mit der Einrichtung der Zählungsformulare und mit der darauf befindlichen Anleitung zur Ausfüllung derselben genau bekannt machen und, wenn ihm die örtlichen Berhältniffe seines Zählbezirks und die darin wohnenden haushaltungen nicht schon bekannt sein follten, von der Ortsobrigfeit (Zählungs. Commission) und auf sonftige Beise sich Kenntniß hierüber verschaffen.

## II. Obliegenheiten bei Austheilung der Formulare.

#### \$. 5.

Die Anstheilung der Zählungsformulare ift in der Zeit vom 27. bis 30. Ro-

vember von Saus zu Saus vorzunehmen.

In jede Haushaltung, wo möglich an deren Borftand (Familienhaupt) felbst, ift unmittelbar eine Ramensliste nebst dem voraussichtlichen Bedarf an Zählkarten zu geben. Ebenso erhält jede einzeln lebende Person, welche eigene hauswirthschaft führt, eine Namensliste und eine Zählkarte.

Befinden fich in einem Wohnraume zwei oder mehr haushaltungen, fo erhalt

jede derfelben eine Namenslifte und die erforderlichen Bahlfarten.

Größeren haushaltungen, Gasthöfen, Anstalten x. find nach Bedarf zwei oder mehr Namenslisten mit Jahlkarten zugustellen. (Bgl. "Allgemeine Anleitung" auf ber Namensliste, Jiffer 1, Abs. 4, 5.) Reicht ber bem Jahler übergebene Borrath an Jahlungsformularen nicht aus, so wird er sich zur Ergänzung deffelben an die Ortsobrigfeit (Jählungs-Commission) wenden.

#### S. 6.

Die Ramenslisten find von dem Zahler auf der Titelseite mit den dort gesorberten Ortsbezeichnungen (Gemeinde, Straße, Haus) und mit laufender Rummer zu versehen, sofern solches nicht schon von der Ortsobrigteit (Zählungs-Commission) gescheben ift.

Werden in eine Saushaltung, einen Gasthof, eine Anstalt u. j. w. mehrere Ramenstiften gegeben, so erhalten bieselben gleichlautende Rummern unter Jusab von a., b., c. u. j. w. (vgl. Allgem. Anleitung auf der Namenstifte unter Ziffer 1 letzter Absah, sowie unter S. 9, Abs. 1, 2).

#### S. 7.

Trifft ber Jahler in einer Saushaltung (Wohnung) Niemanden an, dem er die Jahlungssomulare einhandigen könnte, so wird er sie an die Sausgenossen Vor Rachbarn zur weiteren Besorgung übergeben, nöthigenfalls aber den Besuch wiederholen.

#### S. 8.

Der Zähler wird darauf achten und sich durch Nachfrage darüber vergewissen, daß bei der Bertheilung der Liften fein bewohntes Gebäude und in den bewohnten Gebänden keine haußhaltung, also auch keine einzeln lebende Berson, welche eigene haußverlichtigkaft führt, übergangen wird, und daß auch diejenigen Haußkltungen und einzelnen Bersonen Zählungslisten erhalten, welche in solchen Gebänden wohnen oder ihre regelmäßige oder vorübergehende Schlastelle haben, die nicht hauptsächlich oder nicht für gewöhnlich zu Wohnzwecken dienen (wie Theater, Musen, Kirchthürme, Magazine ze, jowie einzeln liegende Stallungen, Schennen, Garten- und Weinbergsbäufer ze.).

Auch auf Schiffe, Floße, Schiffsmuhlen, welche im Hafen, Strome, Fluffe &., innerhalb des Zählbezirks liegen, oder welche dort am Bornittag des 1. December von der Fahrt über Nacht ankangen, und auf denen Bersonen wohnen oder übernachten, sodann in Baracken, hitten, Bretterbuben, Zelten, Wagen &., welche als Wohnung oder vorübergehend zum Nebernachten dienen (für Felde, Walde, Straßen-, Eisenbahn und andere Bauarbeiter, Wächter, hitten, reisende handwerfer und Schaufteller, Martte und Meßleute &.) find Zählungsformulare in erforderlicher Auzahl zur Ansfüllung au geben.

And unbewohnte Wohnhaufer (ju Wohnzweden bestimmte, im Ban vollendete Gebande) bat der Zahler in der Controllifte (f. 16) zu verzeichnen.

#### S. 9.

Bei den Anftalten ift zu beachten, daß wenn darin mehrere Berwaltungs- oder Anffichtspersonen mit besonderer hanshaltung oder sonftige hanshaltungen wohnen, jede derselben eine Namenslifte mit besonderer Nummer erhalt.

In Anstalten, in denen Familien oder einzelne Personen Wohnung erhalten, abgetre jede fir fich besondere Hauswirthschaft führen, ift jede solche Hausbaltung ze. mit einer besonders unmerirten Namenslifte zu verschen; jedoch ift anf der Titelseite derzeiben hinter der Aummer die Art der Ausfalt anzugeben.

Die Gast- und Herbergswirthe, sowie die Vorsteher, Verwalter ober Aufscher ber Anstalten find bei Einhandigung der Listen darauf aufmerksam zu machen, daß die Namen der Mitglieder ihrer eigenen Haushaltung und der Gaste, bezw. der in die Anstalt aufgenommene Versonen (sofern diese uicht nach der Bestimmung des vorigen Absgabes besouderen Zahlungslisten erhalten), durch eine dentliche Ueberschrift für die letztern von einander getrennt werden ("Allgemeine Anleitung" auf der Namensliste, Biff. 1, Absga 4).

Die Gaft- und herbergewirthe find ferner darauf hinzuweisen, daß fie bie bei ihnen vom 30. Rovember auf den 1. December übernachtenden Gafte rechtzeitig um die erforderliche Austunft über ihre Personalien ersuchen.

#### S. 10.

Bei ber Bahlung der Militar und Civilpersonen ift gleichmäßig zu versahren, und find die Kasernen in gleicher Beise wie die sonstigen Anftalten zu bebandeln (S. 9).

Die in Lazarethen, Arresthäusern, Zenghäusern und anderen Militärgebäuden, sowie die in Brivathäusern wohnenben, einquartierten und übernachtenden Militärpersonen find deshalb als in diesen Gebäuden Anwesende zu verzeichnen. Für Bachtotale sind gleichfalls Namenkliften nebft den erforderlichen Zählkarten zu bestimmen, und Maunschaften, welche die Nacht vom 30. November zum 1. December dort zubringen, als in dem betreffenden Wachtlocale Auwesende zu behandeln.

Andererseits find Maunschaften, welche aus den Kafernen und Quartieren über Racht oder langer vorübergebend abwesend find, in die Liften der Rasernen oder der betreffenden Quartiergeber als Abwesende einzutragen.

## III. Obliegenheiten bei Ginfammlung der Formulare.

#### S. 11.

Die Wiedereinsammlung der Zählungsformulare hat der Zähler nach 12 Uhr Mittags bes 1. December zu beginnen. Dieselbe soll möglichft bis zum Abend bes 2. December vollendet werden.

#### 6. 12.

Der Babler hat die Zahlungsformulare beim Empfang an Ort und Stelle einer Durchsicht zu unterwerfen und etwaige Mangel nach mundlicher Erfundigung sofort zu berichtigen.

Sind einzelne Spalten der Namenslifte oder die Zählkarten hinsichtlich der in derfelben verzeichneten Bersonen nicht vollftändig ausgefüllt, so veranlast der Zähler die betreffenden Nachträge. Ift ein Zählungsformular gänzlich unausgefüllt geblieben, so wird der Zähler daffelbe sofort anssullen laffen oder auf mundliche Erfundigung selbst ausfüllen. In Zählungsformular verloren gegangen, so wird er dasselbe erfessen und ebenso verfahren.

Namentlich hat der Jahler auch darauf zu achten, daß die Unterfchrift des Saushaltungsvorstandes nicht fehlt.

Auch empfiehlt es fich jur Bermeibung von Irthumern, wie solche bei Ausfüllung ber Jahlungsformulare erfahrungsmäßig vorfommen, daß der Jahler auch darauf achtet, daß die Antworten zu den einzelnen Fragen der Jahlkarten mit einander nicht in Widerspruch stehen, 3. B. der angegebene Beruf zu dem angegebenen Alter, der Borname zu dem angegebenen Geschlechte, und der Familienstand zu dem angegebenen Alter paßt, ferner daß die das Geburtsjahr bezeichnende Jahl deustlich geschrieben wird, und daß die derselben Hausdaltung als Kinder angehörenden Geschwister nach der Antwort zu Frage 3 der Jählkarten nicht einen geringeren Abstaub im Alter haben als überbaupt möglich ist.

#### S. 13.

Trifft der Zähler bei der Wiedereinsammlung in einer haushaltung Niemanden an, und find für dieselbe bei Sausgenoffen ober Nachbarn ausgefüllte Zählungsformulare nicht hinterlegt worden, so füllt der Zähler für diese haushaltung auf Grund mindlicher Nachfrage die Zählungsformulare aus, vorbehaltlich der Ersehung durch etwa vom haushaltungsvorstand nachgelieferte.

Ift eine ganze haushaltung zur Zeit vom Orte abwesend, so verfahrt er wie vorstehend angegeben, indem er die Mitglieder dieser hanshaltung ir das Berzeichnis b. der Namensliste einträgt.

In solcher Beise vom Zähler ausgefüllte Zählungsformulare find mit bezuglichem Bermert und mit der Unterschrift bes Zählers zu verseben.

### S. 14.

Bei der Einsammlung der Jählungsformulare hat der Jähler sich nochmals davon zu überzeugen, daß in seinem Jählbezirt tein Wohngebaude, teine sonstige Ausenthaltskätte, teine Haushaltung und teine einzeln lebende Berson übergangen it, sowie davon, daß alle Bersonen, welche in den Wohnungen der Haushaltungen oder in den dazu gehörigen Räumlichkeiten (in Rebengebäuden, Boden, und Speicherräumen 2c.) übernachtet haben, oder welche am Vormittag des 1. December in der Haushaltung eingetroffen und nach der Anleitung auf der Ramensliste (3 a., Absa 3) als Anwesende zu verzeichnen waren, wirtlich und richtig aufgenommen sind. Etwa Versäumtes wird er sosort nachholen oder nachholen lassen.

#### S. 15.

Bei Durchsicht der Namensliste für Anwesende ift insbesondere auch darauf zu achten, daß für die Personen, welche aus dem Inhalt der Angaben, insbesondere der Spalte 4 der Namensliste, als nicht für gewöhnlich zur Haushaltung gehörend und als nur vorübergebend anwesend zu erkennen sind, der Wohnort bei Rr. 9 der Zähltarte angegeben ift.

Alls solche Personen find beispielsweise zu betrachten: Gafte in Gasthaufern oder zum Besuch, als Theilnehmer an gesetzgebenden oder anderen Bersammlungen, zur Anshülfe als Krantenwärter, Wartefrauen, zu furzer Dienstleistung als Raberinnen, Tagelohner & anwosende Bersonen, im Herumziehen begriffene Hausterstürbeie Dauer einer llebungszeit oder eines Marsiedes einquartierte oder auf Illeank für bestimmte Zeit anwesende Goldaten & Auch zum Besuch anwesende Familienangehörige und Verwandte, welche anderswo ihre gewöhnliche Wohnung (Schlasselle) haben, find hierher zu rechnen.

Wohnt die vorübergehend anwesende Person für gewöhnlich in einem andern hause bes Zählungsortes selbst, so ift dieses hans nach Strafe und hausnummer ober sonft genau zu bezeichnen.

Sbenfo ift bei Brufung bes Verzeichniffes ber Abwefenden und der für diefelben ausgefüllten Zahlkarten barauf die Aufmerkfamkeit zu richten, daß alle aus der Saushaltung vorübergehend abwefenden Berfonen, b. h. folde Abwefende, welche nicht aufgehort haben, Mitglieder der Haushaltung zu fein, in dem Verzeichniß banaceaeben find.

In diese Berzeichniß find beispielsweise einzutragen: Die auf Berufs, Geschäfts, Bergnügungs ober Erholungsreisen, als Bertreter beim Reichse ober Endbetag, bei Kreis ober ahnlichen Bersammlungen, auf Besuch, zu Krantenpfliege, als Ertrantte in Krantenbausern, auf Tagelohn und in jonit turz vorübergehender Arbeit, als auf bestimmte Zeit beurlaubte Militärpersonen z. Abwesenden. Richt darin aufzunehmen find solche Familienangehörige, welche in einer anderen Haushaltung, sei es auswärts oder am Jählungsorte selbst, ihre gewöhnliche Wohnung (Schlaftelle) haben. (Bergl. "Allgemeine Anleitung" auf der Namensliste Zisser 3b., 166fag 2.)

Much ift darauf zu achten, daß wenn von gusammenlebenden Spegatten der eine gur Zeit der Zahlung abwesend ift, berfelbe in dem Berzeichnig b. nicht feble.

## IV. Sührung einer Controllifte.

#### S. 16.

Ueber bie Bertheilung und Einsammlung der Zahlungsformulare führt der Babler eine Controllifte (Notizbogen, Notizbuch) nach Art des anliegenden Mufters.

In der zweiten Spalte derfeiben find fammtliche bewohnten Gebaude und sonftigen Baulichkeiten (§. 8 Absas 1 und 2), in welchen Personen vom 30. Rovember auf den 1. December übernachten, sodann auch undewohnte, aber zu Bohrmwecken bestimmte, im Bau vollendete Gebande einzeln zu verzeichnen. Führen mehrere zu verzeichnende Gebaude dieselbe Hausunummer, so ist diese so oft, als sie von dergleichen Gebauden geführt wird, anzusehen; hat aber ein Gebaude teine Hausunummer, so ist an deren Stelle ein liegender Strich zu segen. Undere zu verzeichnende Baulichkeiten sind an Stelle der Hausunummer nach ihrer Art kurz zu bezeichnende Baulichkeiten sind an Stelle der Hausunummer nach ihrer Art kurz zu bezeichnende

Bon ben in der dritten Spalte aufzuführenden Namen find diejenigen folder haushaltungsvorstände, welche zusammen in einem Gebaude wohnen, mit einer gemeinschaftlichen Klammer zu versehen, so daß für jedes einzelne Gebaude erfichtlich

gemacht wird, welche Saushaltungen daffelbe bewohnen.

In die lette Spalte werden etwaige Bemerkungen eingetragen 3. B. in Betreff verlorener, überflussiger und ersetter oder nachträglich aufgestellter Zahlungsformulare; darüber, daß alle haushaltungsmitglieder ortsabwesend sind; an welche Berson die Jählungsformulare für eine augenblicklich nicht zu hause bekindliche Berson um Besoranna gegeben wird ze.

## V. Ablieferung des Bahlmaterials.

## §. 17.

Rach vollendeter Wiedereinsammlung hat der Zähler die Zählungssormulare nochmals zu prüfen, den Inhalt der Zähltarten und insbesondere auch die Rumerirung derfelben mit dem Inhalte, beziehungsweise der Rumerirung der zugehörigen Ramenstifte zu vergleichen, etwaige noch erforderliche Ergänzungen und Berichtigungen, beispielsweise auch binsichtlich der Angaben über Taubstumme, alsbald zu bewirfen, in der Controlliste die Snmme der im Zählbezirt anwesenden Personen zu ziehen, die Controlliste mit seiner Untersorist zu verzehen und dieselbe nehlt den geordneten Ramenstisten und den in diese einzulegenden zugehörigen Zähltarten der Ortsobrigkeit (Zählungs-Commission) die spätesend 5. December zu überzehen.

m IE.

# Volkszählung vom 1. December 1890.

|             |     | 0          |     | 2:616       |  |
|-------------|-----|------------|-----|-------------|--|
| Bezeichnung | nno | Degrenzung | 060 | Janivegirte |  |

# Control = Liste

Für den Babler Geren .

über die Bertheilung und Wiedereinsammlung der Bahlungeformulare.

| Bezeichnung der Gebaude. |  | Laufende<br>Rummer                                          |                                                            |                                                            |                                                                               |                                                    |                                                                                |                                                                                                 |                                                             |  |        |            |  |
|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--------|------------|--|
| itanbe, an oder für      |  | stände, an oder für<br>welche die Bäh= 98<br>lungsformulare | stände, an oder für<br>welche die Zäh= 9<br>lungsformulare | stänbe, an oder für<br>welche die Bah- g<br>lungsformulare | ber                                                                           | der<br>amens: 😥                                    | н                                                                              |                                                                                                 | männlich<br>weiblich<br>im Ganzen                           |  | Sanzen | mertungen. |  |
|                          |  |                                                             |                                                            |                                                            |                                                                               |                                                    |                                                                                |                                                                                                 |                                                             |  |        |            |  |
|                          |  |                                                             |                                                            |                                                            |                                                                               |                                                    |                                                                                |                                                                                                 |                                                             |  |        |            |  |
|                          |  | Saushaltungsvor=                                            | Saushaltungsvor- Rummer                                    | Saushaltungsvor- Rummer ftanbe, an ober für ber            | Saushaltungsvor- Rummer<br>gaushaltungsvor- Rummer<br>flände, an oder für der | dinde. Sanfende Jamelenden Gaushaltungsvor- Rummer | nande. Ser Ganfende Anmeren Abn Gaushaltungsvor- Rummer Hande, an oder für der | dande. Sanfende Sanfende Anwerfenden Abwefen ber Baushaltungsvor- Rummer Hände, an oder für der | Saufende Anwesenden Abwesenden Eftanbe, an oder für der   5 |  |        |            |  |

| Bezeichnung der Gebäude.                 |             | Namen<br>ber<br>Haushaltungsvor=         | Laufende<br>Nummer        | Dinmerennen |          |           | Zahl d. vor-<br>übergehenb<br>Abwefenden |          |           | Be.        |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Angabe<br>ber<br>Lage nach Straße<br>2c. | hausnummer. | stände, an oder für<br>welche die Zäh: 9 | der<br>Ramens-<br>listen. | mannlich    | weiblich | im Gangen | mānutid                                  | weiblich | im Gangen | merfungen. |
|                                          |             |                                          |                           |             |          |           |                                          |          |           |            |
|                                          | ı           |                                          |                           |             |          |           |                                          |          |           |            |
|                                          |             |                                          |                           |             |          |           |                                          |          |           | ÷          |
| ,                                        |             |                                          |                           |             |          | 1         |                                          |          |           |            |
|                                          |             | 3-                                       |                           |             |          |           |                                          |          |           |            |
|                                          |             |                                          |                           |             |          |           |                                          | 4        |           |            |

| Bezeichnung der Gebäude.                 |                          | Namen<br>ber<br>Saushaltungsvor-                                                                         | Namen<br>ber Lanfende 31<br>Shaltungsvor- Rummer |                        | Baht ber               |                         |                       | rgef        | vor<br>jend<br>nben | He:                             |  |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Mugabe<br>der<br>Lage nach Straße<br>2c. | Şausmmer.                | ftande, an ober für<br>welche die Zäh=<br>lungsformulare<br>abgegeben wurden.                            |                                                  | männlid)               | meiblid)               | im Gangen               | männlid               | weiblich    | im Sangen           | mertungen.                      |  |
| <del>Ս</del> սτցիւսֆе.                   | 4                        | er einer ausge<br>Friedr. Meißner.                                                                       |                                                  |                        | ont                    | rol!                    | lifte                 |             | 3                   | ·                               |  |
|                                          | 1                        | Beinrich Fröhlich.                                                                                       | 2                                                | 2                      |                        | 4                       | -                     | -           | -                   | Lifte war ver:<br>loren, erfest |  |
| **                                       | 5                        | Dr. Fifcher.                                                                                             | 3 4                                              | 1                      | 3                      | 1                       | _                     | =           | =                   | Nicht ange:<br>troffen, felbsi  |  |
|                                          |                          | Carl Heine.                                                                                              | 4                                                | ı                      |                        |                         |                       |             |                     |                                 |  |
| _                                        | 6                        | Wittme Schulze.                                                                                          | 5                                                | _                      | 1                      | 1                       | -                     |             | -                   | ausgefüllt.                     |  |
| u                                        | 6                        |                                                                                                          | 5<br>6a.                                         | 7                      | 4                      | 11                      | _                     | 1           | 1                   | ausgefüllt.                     |  |
| u<br>p                                   | 7                        | Wittwe Schulze.<br>Heiter, Gasthof zur<br>Traube.<br>Unbewohnt.                                          | 5<br>6a.<br>6b. c.                               | _                      |                        |                         |                       | 1           | 1                   |                                 |  |
| "<br>Zabeplah.                           | 7<br>2c.<br>Schiff       | Wittwe Schulze.<br>Heiter, Gasthofzur<br>Traube.<br>Unbewohnt.<br>2c.<br>Johann Meister.                 | 5<br>6a.<br>6b, e.<br>                           | 7<br>8<br>-<br>5       | 1 -                    | 11<br>9<br>-<br>5       |                       | 1<br>-<br>- | _                   | ausgefüllt.                     |  |
| "<br>Zabeplağ.<br>Şof Schönau.           | 7<br>2c.<br>Schiff<br>97 | Wittwe Shulze.<br>Heiter, Gasthofzur<br>Traube.<br>Unbewohnt.<br>2c,<br>Johann Meister.<br>Sigmund Treu. | 5<br>6a.<br>6b. c.<br>                           | 7<br>8<br>-<br>5<br>14 | 4<br>1<br>-<br>-<br>10 | 11<br>9<br>-<br>5<br>24 | -<br>-<br>-<br>1      | 1           | 1<br>-<br>-<br>1    | ausgefüllt.                     |  |
|                                          | 7<br>2c.<br>Schiff<br>97 | Wittwe Schulze.<br>Heiter, Gasthofzur<br>Traube.<br>Unbewohnt.<br>2c.<br>Johann Meister.                 | 5<br>6a.<br>6b, e.<br>                           | 7<br>8<br>-<br>5       | 1 -                    | 11<br>9<br>-<br>5       | -<br>-<br>-<br>1<br>- | 1 2         | _                   | ausgefüllt.                     |  |

Berausgegeben von ber Großbergoglichen Regierungs : Regiftratur. Meuftreife, gebrudt in ber hofbuchbruderet bon D. Dellmig. Unteridrift: Johann Muller, Tifchlermeifter.

Für jede unter b. eingetragene Person ist Zählsarte nach dem Formular C. auszusissen. 36 Muguite (Settfrieb Borname. familienname. Miller Ungerftein ober fonftige Stellung Haush. - Borftand Bermanbtidiaft Septind Lochter Mit 1 angu-Laube beurlaubt perren fungen. Bemer

Berfonen

Bergeichniß ber aus ber Saushaltung verübergebend abmefenben

Pur jebe Saushalt; Giner Saushaltung glei welche eine befonbere 2Bobn Bimmerabmiether, ohne eige bei welcher fie wohnen, auch Die Saushaltunge . Bori weiter vermietheten Raumlid

Die Bafte in Bafthofe Armen-, Stranten-, Straf:2111 liften ober gufammen mit be beutlich von biefer getreunt,

Reicht eine Ramenelift laufender Anmmer in Liften auf ber erften Lifte 3

Die Hamenslifte und bi ber barin gemachten Angabe Bur Erlangung von 211 Rameneliften ober Starten to beauftragte Behörbe.

Die Abholung ber 98

3.

Die Bolfegahlung begto a. Es find baber in bas 21 auf ben 1. December in fchieb ob biefelben bane Gur Berionen, wel gehalten haben, gilt bi

welcher fie fich gulegt Berionen, welche i Boften 2c., Gifenbahn-Sausbaltung eingetrage In Betreff ber Ber

ift bie Mitternachtoftun werben Wir iebe in bas :

Beachtung ber auf ber b. In bas Bergeichniß gwar gur Beit ber Bahl Unlag, ohne Aufgabe i ober aukerhalb bes Or Mle Abmejende

aber bie im getiven Strafacfangene fie in Dienit ftet

en, wenn die betreffende Berfon tanbitumm ift. if Beinch aniverend und bergi. rt fiebenb, ober gur Miethe ober ale Schlaf. ben, - in letterer Begiebing 3. B. ob beim Bur Die ubrigen Mitglieber in ibre Ber.

don ift eine Labitarte nach dem Bormular C.

# Allgemeine Anleitung.

## . Bertheilung der Ramensliften und der Bablfarten.

ung wird eine besondere Anmenstlifte nebit der erforderlichen Ausgall von Jählfarken befinmmt, dipunchten und in bekondere Jählungstliften einzutragen sind die einzeln lebeuden Perfonen, ung innehaben und eine eigene Hausveirthichaft, führen. Andere alleintesende Perfonen, z. B. ne Hausveirthichaft, Schlafganger u., werden in die Liste bersenigen Hausbaltung antgenommen, wenn ist in berselben felme Petfolium, ampfangen.

tande werden fich vergewiffern, bag feine der Berfonen, welche fich in den von ihnen benutten ober

ifeiten befinden, bei ber Bahlung übergangen werbe.

n und Herbergen, sowie die Iniaisen von Anstalten aller Art (staiernen, Erziehungs-, Berforgungs-, falten, Gefängnissen 2.) sind unter einer entsprechenden leberschrift entweder in besondere Indungs- er Hanshaltung des Gasigebers und des Borichers (Berwalters, Anssehrens 2.) der Anstalt, jedoch zu verzeichnen.

e für eine Sanshaltung oder Anstalt nicht aus, so sind die dazu gehörigen Personen unter fort: zwei oder mehr Ramenstisten einzutragen. In diesem Falle ist die Jahl der zugehörigen

n vermerfen.

#### 2. Ausfüllung und Abholung der Bablungeformulare.

e Jählfarten werden am 1. December Vormittags ausgefüllt. Die Richtigkeit und Bollftändigkeit n ilt von dem Hausbaltungs Borfand durch Unterfatrift der Namenstlifte zu bescheituigen. sakunft de Jweifeln über die Ert der Eintragungen und dei nachträglich auftleiendem Wederf an ende man fich an den Jähler oder an die Jählungs-Commission, beziehungsweise die mit der Jählung

amensliften und Rahlfarten beginnt am 1. December Mittags.

## Berfonen, welche in die Namenslifte einzutragen find.

edt in erfter Linie bie Grmittelung ber orteanwefenben Bevolferung.

ergeichn iß der Anweienden alle Berionen ohne Ansandwe eingutragen, welche vom 30. November den gu der Bohnung der Kausbaltung gehörenden Namuliafreiten übernachtet haben, ohne Unterndo gere vorübergebend anweiend, Anfander oder Ausfander, William- oder Givliverjonen fünd.

de fich in der Racht vom 30. November auf den 1. December in verschiedenen Wohnungen aufe eigene Bohnung oder, wenn nur fremde Bohnungen in Frage fteben, biejenige Bohnung, in

aufgebalten haben, als Rachtquartier.

n der bezeichneten Racht in feiner Bohnung übernachtet haben (wie Reifende auf Gilenbahnen, und Pofibobienitete, die Nacht über beichätigte Arbeiter z.), werden in die Zählungslifte derjenigen n, bei welcher sie am Vormittag bes 1. December anlangen.

geichnung ber in ber Racht vom 30. November auf ben 1. December Geborenen und Geftorbenen be entideidend, fo bag unr bie por 12 Uhr Geborenen und bie nach 12 Beitorbenen eingetragen

Bergeichnis ber Anwesenden einzutragende Person ift eine gablfarte nach dem Formular B. unter Mudseite besselben enthaltenen Erfanterungen auszufullen.

ber Abwefenden (auf dem unteren Theile der Korderfeite) find die Perjonen eingutragen, welche ung der Hannshaltung als Wilglieder angehören, die jedoch zu biefer zeit aus vorübergesiendem firer Bednung oder Schlafftelle, aus der hanshaltung abwefend find, gleichviel, ob sie innerhalb teg übennachten.

un hiernach beispielsweise die auf Reisen beinvollichen Hanshaltungsmitglieder eingetragen, nicht unt, gur Ansbildung (Studeuten, Gymnatiaften, Lehrlinge 20.), als Dienstboten, Gefellen, Familie abweienden Berjonen, da diese Berjonen als au ihren Aufenthaltsorten (wo isbildung wegen aufhalten 20.) wohnend angefeben werden.



# Officieller



# Anzeiger

# für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 40.

Renftrelig, den 25. Geptember.

1890.

### Inbalt:

II. Abtheilung.

- (1.) Befanntmachung, betreffend bie Abanberung ber Bahnorbunng fur Gifenbahnen untergeordneter Bebeutung vom 12. Juni 1878.
- Befanntmachung, betreffend bie Berfenbung von Poftpadeten nach Giam.
  - (3.) Befanntmachung, betreffend bie Berftellung einer telegraphifden Rabel. perhindung amifchen Bangibar und Bagamono bs. Dar es Calgam an ber Ditfufte pon Afrifa.

III. Abtheilung. Dienft. 2c, Radrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Muf Grund der Bestimmung im \$. 55 der Bahnordnung für deutsche Gifenbabnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878 - Dificieller Angeiger Rr. 23 von 1878 - wird die vom Bundegrath beschloffene und im Central Blatt für das Deutsche Reich - 1890, Rr. 36 - publicirte Abanderung bes & 27 ber Bahnordnung nachstebendermagen für bas biefige Großbergogthum gur allgemeinen Renntniß gebracht.

Renftrelig, den 23. Ceptember 1890,

Großberzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

R. v. Dewis.

# Befanntmachung,

betreffend

die Abänderung des §. 27 der Bahnordnung für deutsche Gisenbahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878.

Durch Beschluft des Bundesraths ift der §. 27 der Bahnordnung fur deutsche Gisenbahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878 (Central-Blatt für das Deutsche Reich von 1878, 3. 341) solgendermaßen abgeändert worden:

S. 27. Größte zuläffige Fahrgeschwindigfeit.

Die größte zuläsinge Fahrzeichwindigkeit für Züge und einzeln fahrende Locomotiven wird durch die Landesaussächtsbehörde sestgestellt. Größere Geschwindigkeiten als 30 Kilometer in der Stunde bis zu der größten zuläsingen Geschwindigkeit von 40 Kilometer in der Stunde duren nur gestattet werden auf normalspurigen Bahnstrecken mit eigenem Bahnstrecken mit eigenem Bahnstrecken mit eigenem Bahnstrecken mit eigenem Bahnstrecken bie Bahnstrecken mit eigenem Bahnstrecken mit eigenem Bahnstrecken Kilometer und nur für Personenzüge, welche nicht mehr als 20 Wagenachsen sinden und mit durchgehenden Breussen sind.

Die nach §. 24, Absat 1, mindeftens ersorderliche Angahl der gu bremsenden Raberpaare muß bei Geschwindigkeiten von mehr als 30 Kilometer in der Stunde nm ein gewisses Maß erhöht werden, welches von der Landesanssichtsbehörde unter Infimmung des Reichs-Gienbahn-Amit seitzusen ift.

Die Betriebsmittel, welche in diese schnellsahrenden Juge eingestellt werden, muffen den bezüglichen Bestimmungen in den Normen für den Ban und die Ausruftung der haupteisenbahnen Deutschlands entsprechen.

Berlin, den 3. September 1890.

Der Reichstanzter.

(2.) Bon jest ab tonnen Bostpackete ohne Werthangabe im Gewicht bis zu 3 kg nach Siam (vorerft jedoch nur nach Bangtot) versandt werden. Die Packete muffen frankirt werden.

Ueber die Tagen und Berfendungsbedingungen ertheilen die Boftanstalten auf Berlangen Ausfunft.

Schwerin (Medtb.), den 15. September 1890.

Der Raiferliche com. Dber=Bostdirector.

Soffmann.

(3.) Zwischen Zanzibar einerseits und Bagamono b3. Dares Salaam an ber Oftsifte von Afrika andererseits ift eine telegraphische Kabelverbindung hergestellt und in Bagamono am 18. September eine Kaiserlich Dentsche Telegraphenanstalt eingerichtet worden; in Dares Salaam wird die Eröffnung einer gleichen Berkehrsanstalt in den nächten Tagen erfolgen.

Die Wortgebühr für Telegramme aus Deutschland nach Bagamopo bz. Darees-Salaam beträgt 7 M. 85 Bf. Für den inneren Telegraphenvertehr zwischen Bagamopo und Darees-Salaam gelten die Bestimmungen der Telegraphenordnung für das Dentsche Reich und der deutsche Tarif: 6 Bf. für das Wort, Mindestgebühr

60 Pj.

Schwerin (Medib.), den 22. September 1890.

Der Raiserliche com. Ober-Bostdirector.

# III. Abtheilung.

Se. Königliche Hoheit der Großberzog haben der von dem Arbeitsmann Johann Ladwig biefelbft an Kindes Statt angenommenen Caroline Johanne Auguste Hornbt den Familiennamen Ladwig beizulegen geruht.

Reuftrelig, den 6. Geptember 1890.

Bierbei: Rr. 27 bes Reichsgefegblatts 1890.



# Anzeiger

# für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 41.

Renftrelig, den 30. Geptember.

1890.

#### 3nbalt:

- II. Abtheilung. (1.) Befanntmadjung, betr. Die Gröffnung einer Boftagentur gu Dufterforbe.
  - (2.) Bekanntnachung, betr. die Aerfendung von Bostpacketen nach Echowe (Juliland), nach den Stationen Gaza, Andat, Memphakol, Sandakan und Silam der Prisisch-Vorte-Vorteo-Gesellschaft, sowie nach Sarawak (Borneo).
  - (3.) Befanntmachung, betr. bie in ben Poftverbindungen anläglich ber Ginführung ber Winterfahrplane eintretenben Aenberungen.

## II. Abtheilung.

(1.) 2Im 1. October wird in Dufterforde (Domanial-Amt Strelig) eine Boftagentur eröffnet.

Schwerin (Medlb.), den 25. September 1890.

Der Kaiferliche com. Ober-Postdirector.

Soffmann.

(2.) Ben iest ab können Postpackete ohne Werthangabe im Gewicht bis 3 kg nach Echowe (Jululand), nach ben Stationen Gaza, Andat, Memphakol, Sandakan und Silam ber Britisch-Nord-Borneo-Gesellschaft, sowie nach Sarawal (Borneo) versandt werben.

Die Badete muffen franfirt werben.

Ueber die Tagen und Berfendungsbedingungen ertheilen die Boftanstalten auf Berlangen Anskunft.

Schwerin (Medlb.), den 25. September 1890.

Der Kaiserliche com. Ober=Postdirector.

- (3.) Bon 1. October ab treten aus Anlag der Ginführung der Winterfahrplane in den Bostverbindungen folgende Aenderungen ein:
  - 1. II. Botenpoft gwijden Bleen und Roga (Medib.):

60 ab Pleeg Bhf. an 550 630 an Roga ab 520

6 O deline

2. Perfonenpoft zwischen Feldberg (Medib.) und Stargard (Medib.) Bahnhof:

|                       | Ottoberg                                                       | un  | 0                 |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--|
|                       | Möllenbeck                                                     | (ab | $\frac{430}{425}$ |  |
| Sinfahrt unverändert. | Duadenschönfeld, Posthülfstelle<br>Teschendorf, Posthülfstelle | ab  | 40<br>335         |  |
|                       | Stangark State                                                 | {ab | $2^{55}$          |  |
|                       | Stargard Bbf.                                                  | ab  | 230               |  |

3. Perfonenpoft zwischen Feldberg (Medtb.) und Reuftrelig:

| 40                | ab  | Feldberg             | )         |              |
|-------------------|-----|----------------------|-----------|--------------|
| $4^{55}$ $5^{5}$  | an) | Möllenbeck (Mecklb.) | m: #: 6.4 |              |
| $5^{50}$ $5^{55}$ | an) | Carpin (Medlb.)      | Hudjabet  | unverändert. |
| $7^{20}$          | an  | Renstrelig           | }         |              |

au 525

4. Boftverbindung durch Landbrieftrager ju guß zwischen Strelig (Dedlb.) und Wotnbl :

20

580 ab Strelig an 80 an Wofubl ab 1130

5. Werktägliche Boftverbindung durch Landbrieftrager ju Buß zwischen Dufterforde und Rurftenberg (Medib.):

> an 420 110 ah Kürftenberg 230 an Dufterforde ab 30

6. Werttägliche Boftverbindung durch gandbrieftrager ju Ruß gwifchen Mirow und Bechlin:

> 70 ab Mirom an 220 110 an Bechlin ah 60

7. Werktägliche Boftverbindung durch gandbrieftrager ju guß zwischen Mirow und Bipperow :

70 ab Mirom an 125 1135 an Bipperom ab 80

Schwerin (Medib.), den 25. September 1890,

Der Raiserliche com. Ober-Bostdirector. Soffmann.

beraufgegeben von ber Gregbergoglichen Regierunge : Regiftratur.



# für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 42.

Reuftrelig, den 11. October.

1890.

#### Anbalt:

- 1. Abtheilung. (AZ 13.) Berordnung gur Grlauterung und Gragngung ber Berordnung vom 22. 3nli 1876, betreffend bie auf Grund ber Enteignungegejete gu Gifenbahnen abgetretenen Grundfrude und beren Begiebungen gu ben Onpothefengefeben.
- 11. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr, Die für Die Leiftungen an bas Militar zu verautenben Durchichnittepreife von Raturalien pro Monat September 1890.
  - (2.) Befanntmachung, betreffend bie Bertheilung ber Formulare gur Bolte. gählnng.
  - (3.)Befanntmachung, betr. Die Gröffnung einer Telegraphenguftalt in Dar es. Salaam.

111. Abtheilung. Dienft. 2c. Radrichten.

## 1. Abtheilung.

friedrich Wilhelm, (M. 13.) von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg,

Fürft zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf gu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Bir verordnen nach hansvertragsmäßiger Communication mit Seiner Ronigliden Sobeit dem Großbergoge von Medlenburg-Schwerin und nach verfaffingemäßiger Berathung mit Unseren getrenen Ständen zur Erlänterung und Ergänzung der Berordnung vom 22. Juli 1876, betreffend die auf Grund der Enteignungsgesetz zu Eisenbahnen abgetretenen Grundslücke und deren Beziehungen zu den

Spothefengesegen, mas folgt:

Die Borfdrift des §. 1 San 2 der gedachten Berordnung, daß die Unternehmer und Eigenthümer von Sisenbahnen erft durch eine auf sie erfolgende Berlassung das Necht erlangen, die im §. 1, Sah 1 näher bezeichneten Grundstücke auf einen neuen Erwerber zum Zwecke der durch eine weitere Verlassung zu bewirtenden Uebertragung des Sigenthums oder Angeigenthums aufzulassen, mindet keine Anwendung im Falle der Beränsterung eines ganzen Sisenbahn-Unternehmens. In diesem Falle bedarf es für die Uebertragung des Sigenthums und Nupeigenthums an den zu der veränsterten Sisenbahn gehörigen und auf den bisherigen Sigenthümer noch nicht verlassenen Grundfücken der Verlassung nicht.

Urtundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem

Großherzoglichen Infiegel.

Gegeben Somburg v. d. S., den 3. September 1890.

# (I. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

&. v. Dewis.

# II. Abtheilung.

(1.) Die den Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnitts. Preise des Monats September 1890 betragen für:

| 1.  | 100 Kilogramı | n Weizen . |   |  |  |  | 18 16 | 88 | 9 |
|-----|---------------|------------|---|--|--|--|-------|----|---|
| 2.  |               | Roggen .   |   |  |  |  | 16 "  | 2  |   |
| 3.  |               | Gerfte .   | : |  |  |  | 15 ,  | 97 | , |
| 4.  |               | Safer .    |   |  |  |  | 15 .  | 49 |   |
| 5.  | . , ,         | Erbfen .   |   |  |  |  | 30    | -  |   |
| 6.  |               | Strob .    |   |  |  |  | 3 ,   | 75 |   |
| 7.  |               | Sen        |   |  |  |  | 3 ,   | 75 | Ċ |
| 8.  | ein Ranmmeter | Buchenholz |   |  |  |  | 8 ,   | 50 |   |
| 9.  |               | Tannenholz |   |  |  |  | 6 ,   | 50 |   |
| 10. | 1000 Goden 3  | Forf       |   |  |  |  | 8     | -  | - |

Der gemäß Artifel II, §. 6 des Reichsgesetes vom 21. Inni 1887 nach dem Durchschuitt der hochften Tagespreise bes Monats Septemb er 1890 berechucte

| und mit einem                                                                 |          |         |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |    | onat |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|----|---|----|------|
| October 1890 an Truppentheile auf dem Mariche gelieferte Fourage beträgt für: |          |         |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |    |      |
| 100 R                                                                         | ilogramm | Safer   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 15 | M | 82 | 94   |
|                                                                               |          | Stroh . |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |    |      |
|                                                                               | ,        | Heu .   |  |  | ٠ |  |  |  |  |  |  |  | 4  | b |    |      |
| Бен                                                                           |          |         |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |    |      |
| Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.                             |          |         |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |    |      |

R. v. Demis.

(2.) Bur die bevorstehende Boltsgablung werden den Ortsobrigfeiten gur Bereinfachung der Expedition die fur fie nach S. 15 ber Berordnung vom 23. Anguft d. 3., betreffend die am 1. December d. 3. vorzunehmende Bolfegablung, bestimmten Formulare, fowie die erforderlichen Gremplare der Instruction und Controllisten für die Babler ohne begleitendes Rescript aus Großbergoglicher gandesregierung zugefertigt werden.

Sollte eine Ortsobrigfeit die fur fie erforderlichen Liften ac, nicht bis jum 10. November d. 3. in der benöthigten Angabt erhalten haben, fo ift darüber aledann ungefäumt der Großberzoglichen Landebregierung unter Augabe des Bedarfs Anzeige zu machen.

Reuftrelig, den 7. October 1890.

Großberzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

R. v. Dewis.

(3.) In Dar-et-Salaam ift eine Raiferlich beutsche Telegraphenauftalt fur ben allgemeinen Bertebr eröffnet worden. Die Bortgebuhr fur Telegramme and Deutichland nach Dar es Galaam beträgt 7 M. 85 Bf.

Schwerin (Medib.), den 3. October 1890.

Der Raiferliche com. Dber-Boftdirector.

Soffmann.

# III. Abtheilung.

- (1.) Se. Königliche Hoheit der Großberzog haben auf Ansinchen des Landrathes, Kammerherrn von Engel auf Breefen als Bevollmächtigten, bezw. Bormundes der Gebrüder von Bord auf Möllenbed und Cammin das den letteren gehörige Lehngut Cammin unter Ausbedung des Lehnverbandes in ein Allodium umzuwandeln und den Eigenkhümern den erbetenen Allodialbrief zu ertheilen geruht.
  Renfress, den 20. September 1890.
- (2.) Vom Großberzoglichen Confistorium ift dem Candidaten der Theologie Louis Harras ans Rollenhagen auf Grund der von ihm bestandenen ersten theologischen Brufung die Erlaubuiß zu predigen ertheilt worden. Renstrelin, den 2. October 1890.

Bierbei: Ir. 27 bes Reichsgesetblatts 1890.



# für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 43.

Reuftrelig, ben 21. October.

1890

#### Anbalt:

II. Abtheilung.

- (1.) Befanntmachung, betr. ben am 19. November b. 3. in Maldin gu eröffnenben allgemeinen Lanbtag.
- (2.) Befanntmachung, betr. bie Beichabigung ber Telegraphenanlagen.
- (3,) Befanntmachung, betr. Die Ginrichtung bon Raif. Deutschen Boftagenturen in Bangibar, Bagamopo und Dar-es-Salaam.

## IL. Abtheilung.

(1.) De. Ronigliche Sobeit der Großbergog haben allergnadigft beschloffen, den diesjährigen ordentlichen allgemeinen gandtag auf den 19. November d. 3. in ber Stadt Maldin anzuseben, und bagu nachftebenbes Landtags. Ansichreiben an alle Behörden und einzelne Gutebefiger, welche auf dem gandtage zu erscheinen berechtigt find, erlaffen.

Reuftrelig, den 15. October 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

R. v. Dewis.

# friedrich Wilhelm,

## von Gottes Gnaden Großherzog von Medlenburg

2C. 2C.

Wir fügen end hiermit gnadigst zu wissen, daß Wir die Haltung eines allgemeinen Landtags beschlossen haben, und daß derselbe am 19. November d. 3. in Maldin eröffnet werden foll.

Gleichwie Wir nun solchen Landtag hiermit Landes Fürstlich ausgeschrieben haben wollen: so besehlen Wir end andnrch gnädigft, euch des Abends vorher, als am 18. November d. 3., in Maldin einzusinden und nach gebihrender Anmeldung am solgenden Tage die in Unsern Namen euch zu eröffnenden Propositioneren Inhalt hieneben beigesigt ift, zu erwarten, der gemeinsamen Berathschlagung darüber beizuwohnen und ohne erhebliche Ursache vor ersolgtem sormlichen Landtagsschlusse euch nicht von dannen wegzubegeben.

Ihr thut nun foldes ober nicht: so follet ihr bennoch zu allem bem, was von ben Anwesenden gehörig wird beschloffen werden, gleich andern Unsern gehorsamften Landsaffen und Unterthanen verbunden und gehalten sein. Hieran geschieht Unser gnädigfter Wille.

Datum Reuftrelig, den 15. October 1890.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Dewig.

## Capita proponenda.

- 1. Die ordinaire gandes Contribution und der gandes Beitrag.
- 2. Bewilligung des Edictes jur Dedung der Bedurfniffe der Central-Steuertaffe.
- (2.) Die Reichs Telegraphenlinien find häufig vorfäglichen oder fabrtässigen Beschäbigungen, beispielsweise durch Zertrummerung der Jolatoren mittels Steinwürfe u. s. w. ausgesept. Da durch diesen Unfug die Benugung der Telegraphenanstalten verhindert oder gestött wird, so wird hierdurch auf die durch das Strasgeschude für das Deutsche Reich sessigesepten Strasen wegen dergleichen Beschädigungen ausmertsam gemacht.

Die Bestimmungen im Strafgefegbuch lauten:

- \$. 317. Wer gegen eine zu öffentlichen Zwecken dienende Telegraphenauftalt vorfählich Handlungen begeht, welche die Benuhung diefer Unstalt verhindern oder stören, wird mit Gefängniß von Ginem Monat bis zu drei Jahren bestraft.
- \$. 318. Wer gegen eine zu öffentlichen Zwecken dienende Telegraphenauftalt fahrlässiger Weise handlungen begeht, welche die Beungung dieser Anftalt verhindern ober ftoren, wird mit Gefängnis bis zu einem Sahre ober mit Geldstrafe bis zu neunhundert Mark bestraft u. f. w.

Gleichzeitig wird bemerkt, daß demjenigen, welcher die Thater vorsätzlicher oder sahrlässigner Beschädigungen der Telegraphenaulagen derart ermittelt und zur Anzeige bringt, daß dieselben zum Ersahe und zur Strase gezogen werden können, Belohnungen bis zur Höhe von fünszehn Mark in jedem einzelnen Falle auß dem Konds der Reichs-Bost- und Telegraphen-Verwaltung gezahlt werden. Diese Belohnungen werden auch dann bewilligt, wenn die Schuldigen wegen jugendlichen Alters oder wegen sonstiger persönlicher Gründe gesehlich nicht haben bestraft oder zum Ersahe berangezogen werden können; desgleichen wenn die Beschädigung noch nicht wirklich ansgesührt, sondern durch rechtzeitiges Einschreiten der zu belohnenden Person verhindert worden ist, der gegen die Telegraphenaulage verübte Unsug aber soweit seitsteht, daß die Bestrasung des Schuldigen ersolgen kann.

Schwerin (Medlb.), den 11. October 1890.

Der Raiferliche Dber=Bostdirector.

Soffmann.

(3.) In Zanzibar, Bagamoyo und Dar-es Salaam find Kaiferlich Dentsche Bostagenturen eingerichtet worden. Dieselben vermitteln den Austausch von Brieffendungen jeder Urt unter den Bedingungen des Weltpostvereins. In Dentschland werden erhoben:

| für | frantirte Briefe . unfrantirte Briefe |      |  |  | 20 | Pf ) | für | io | 15 | or |
|-----|---------------------------------------|------|--|--|----|------|-----|----|----|----|
|     | unfrantirte Briefe                    |      |  |  | 40 | " J  | lut | jt | 10 | 61 |
|     | Postfarten                            |      |  |  |    |      |     |    |    |    |
|     | " mit Anti                            | vort |  |  | 20 |      |     |    |    |    |

> Der Kaiserliche Ober=Postdirector. Hoffmann.

Bierbei: Rr. 29 bes Reichsgesetblatts 1890.



## Officieller



# Anzeiger

## für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 44.

Renftrelig, den 29. October.

1890.

#### Anbalt:

- II. Abtheilung.
- (1.) Befanumadung, betr. bie Werth Festiepung von Naturalbegügen für ben Bereich bes Invaliditäts und Altersversicherungsgeseses.
  - (2.) Befanntmachung, betr. die Ausstellung von Bescheinigungen für bie Brede ber Invaliditätse und Altersversicherung.
  - (3.) Befauntmachung, betr. die Juvaliditäts- und Alters-Berlicherung.
  - (4.) Befanntmadjung, beir die im Anslande zu erledigenden Ersuchungs ichreiben ber Juftigbehörden.

111. Abtheilung. Dienft. 2c. Radrichten.

#### 11. Abtheilung.

- (1.) Unter Bezugnahme auf §. 4 Absat 3 der Verordnung vom 31. Mai d. 3. 3nr Ausführung des Reichsgesetzes vom 22. Juni 1889, betreffend die Invaliditäte und Altersverficherung, bezw. §. 3 Abs. 1 und §. 22 Abs. 2 Rr. 1 des Gesetze, wird von der unterzeichneten Landesregierung das Nachstebende bestimmt:
  - 1) Bezüglich der land und forstwirthschaftlichen erwachsenen mannlichen und weiblichen Arbeiter finden die durch Bekanntmachung Rr. 2 vom 21. November 1888 (Officieller Anzeiger Rr. 47) veröffentlichten Anfage für den durchschnittlichen Sahresarbeitsverdienst von 540 und bezw. 300 Mt. im Bereich des Gesetzes vom 22. Juni 1889 bis auf Weiteres entsprechende Anwendung.

- 2) Desgleichen für die Berauschlagung sester Raturalbezüge der land und sortwirthschaftlichen Betriebsbeamten die aus der Anlage A der Bekanntmachung Nr. 3 vom 21. November 1888 (Dificieller Anzeiger Nr. 47) ersichtlichen Durchichnittspreise Nr. 1 bis 8.
- 3) Die Bestimmungen sub 2 finden anch Anwendung auf andere Betriebsbeamte, auf handlungsgehulfen und Lehrlinge (g. 1 sub 2 des Gefeges) und ift, soweit nur freie Befoftigung ihrem Werthe nach in Betracht tommt, dieselbe bier mit 200 Mt., die freie Wohnung allein mit 100 Mt. in Aufag zu bringen.

Renftrelig, den 18. October 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

(2.) Unter Bezugnahme auf die §§. 5 und 6 der Verordnung vom 31. Mai d. 3. zur Ansführung des Reichsgesetzes vom 22. Inni 1889, betreffend die Invaliditäts und Altersverscherung (Offic. Auz. Ar. 27) wird hierdurch bekannt gemacht, daß bei Bescheinigungen, welche von einer öffentlichen Behörde für die von ihr beschäftigten Bersonen ausgestellt werden, die Beidrückung des Dienstügenstellt beschörde als Beglaubigung im Sinne des §. 161 des Gesetz gilt, und somit die Bescheinigungen solcher Arbeitgeber einer weiteren Beglaubigung durch untere Verwaltungs oder andere Behörden nicht bedürfen.

Renftrelig, den 21. October 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewis.

(3.) Großberzogliche Landestegierung nimmt Veranlassung, die Bekanntmachungen vom 15. Februar und 25. Marz d. 36. — Officieller Anzeiger Nr. 7 und 14 — betreffend die Invaliditäts und Altersversicherung, durch welche die Ortsobrigkeiten ausgesordert worden sind, dafür Sorge zu tragen, daß die in den U. 366 si. des Reichsgesesses vom 22. Juni v. 3. getrossenen Uebergangsbestimmungen zur Kenntnis der Betheiligten gelangen, hiedurch in Erinnerung zu bringen.

Für die am 1. Januar 1891 versicherungspflichtigen Berfonen, alfo namenklich Fabrikarbeiter, handwertsgesellen, Dienstdoten, Tagelohner u. s. w. ift es von der größten Wichtigfeit, daß sie thunlichst bald in den Besig der in jenen Bekanntmachungen näher bezeichneten Bescheinigungen siber ihr Arbeits oder Beschäftigungs. Berhältniß in den letten drei resp. fünf Jahren gelangen, damit sie bei Bollendung des 70. Lebensjahres bezw. beim Eintritt einer Erwerbsunfähigkeit vor dem Ablauf

der gesesslichen Wartezeit (\$. 16 des Gesetses) der ihnen zutommenden Alters- oder Invaliden-Nente nicht verlustig gehen, bezw. nicht daran empfindliche Abzüge erleiden.

Es fann daher auf das Bekanntwerden diefer Bestimmungen nicht genug Werth gelegt werden. Zugleich aber nuß benjenigen Arbeitgebern, welche durchstehend eine größere ober geringere Zahl von Arbeitern beschäftigen, insbesondere Gutsbestern, Hofpachtern, Fabrikanten u. f. w. anheimgegeben werden, die Ansstellung jener Bescheinigungen für ihre fländigen Arbeiter selbst in die Hand zu nehmen und nicht erft Antrage der Arbeiter abzuwarten.

Formulare fur Die Bescheinigungen find in der fruber Bellwig'ichen Sofbuchbruckerei (ient S. Bilger) bieselbit vorratbig.

Renftrelin, Den 24. October 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

#### F. v. Dewis.

(4.) Großberzogliche Landesregierung nimmt Berantaffung, die Gerichte und die Staatsanwaltschaft wiederholt an die genaue Besolgung der in Rr. 32 des Officiellen Anzeigers vom Jabre 1887 publiciten Bestimmungen, betreffend die im Aussande zu erledigenden Ersuchungsschreiben der Justizbehörden, zu erinnern und die letzteren gleichzeitig in nachstebender Weise zu ergänzen:

I. Bu Biffer 3 (Inhalt der Ersuchungeschreiben).

1. Dem Abfag 2 ift bingngufugen:

"Einer Angabe der nach inlandischem Recht zur Theilnahme an dem Termin berechtigten Personen, sowie der Bitte um Benachrichtigung von dem Termin bedarf es sedoch nicht, wenn die in Betracht kommenden Bersonen — welche in geeigneten Fallen hierüber zu befragen find — auf die Benachrichtigung von dem Termin verzichtet haben. In diesem Falle genügt es, diesen Berzicht in dem Ersuchungsschreiben zum Ausdruck zu bringen."

2. 3m Abfan 3 ift gwifden dem zweiten und dritten Gan einzuschalten :

Soweit thunlich, ift jedoch darauf binzuwirken, daß das im Wege der Rechtshülfe zu erledigende Beweisthema und ebenso, in gedrängter Datskellung, der zum Berständniß des Beweisthemas nothwendige Sachverhalt in das Ersuchungssichreiben selbst ausgenommen und dadurch die Beifügung anderer Schriftstude entbehrlich gemacht wird. Unzwecknäßig ist es namentlich, dem Ersuchungssichreiben eine Abschrift des gerichtlichen Beschusses, welcher zu dem Ersuchungssichreiben Beschlässigen und auf dieselbe in dem Schreiben Bezug zu nehmen.

3. Ale neuer Abfat ift bingugufugen:

Beht das Ersuchen auf Bernehmung von Zengen oder Sachverftändigen, so ift es zur Vermeidung etwaiger Weiterungen angezeigt, ansdrücklich anzuführen, ob die betressende Berson ihre Aussage mit dem Eide beträstigen, oder ob ihre Vernehmung eine nichteidliche sein soll. Betrist das Ersuchen die Ableistung eines Sides, so ist in das Schreiben die Eidesnorm in derjenigen Fassung aufzunehmen, in welcher der Eid geleistet werden soll; insbesondere sind anch die Eingangs und Schlusworte der Norm wollständig anzusschieden. Angaben, wie: "Ich w. schwere ve." und dergleichen können leicht zu Weiterungen führen.

II. 3n Biffer 5 (Erfuchen um Buftellungen).

3mifden Abfan 3 und 4 ift einzuschalten:

"In dem Ersuchen um Zustellung ift die Prozepfache nebst Attenzeichen nud die Person, an welche die Justellung zu bewirten ift, sowie das zuzustellende Schriftstät genau zu bezeichnen. Ferner ist auf jede zuzustellende Urkunde ununittelbar unter dem oberen Nande der ersten Seite der Bermerk zu segen: "Zuzustellen an (Name des Adressaten)."

Reuftrelig, den 23. October 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Demis.

#### III. Abtheilung.

Se. Königliche Sebeit der Großberzog haben dem Baftor Otto Stuber in Krageburg in Veranlaffung seiner heute vollendeten funfzigjährigen Amtothatigkeit den Charafter als Kirchenrath beizulegen geruht.

Renftrelin, ben 25, October 1890.



Officieller



# Anzeiger

## für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 45.

Renftrelig, den 11. November.

1890.

#### Inbalt:

#### II. Abtheilung.

- (1.) Befauntmachung, betr. bas Schweigerische Confulat in Samburg.
  - 2.) Aufforderung gur Ginsendung von Notizen für bas fünftigjabrige Sofund Staats- Sandbuch.
- (3.) Befanntmachnug, betr. die für die Leiftungen an bas Militar zu vergutenben Durchichnittspreise von Naturalien pro Monat October 1890.
- (4.) Befanntmachung, berr. die Abauberung der neuen Gefese der Arandberficherungsgefellschaft für die Städte der Großberzogthfimmer Medlenburg-Schwerin und Stellis.
- (5.) Bedanutmachung, betr. die Aussiellung bezw. die Beglaubigung von Befcheinigungen für die Zwecke der Juvaliditäts- und Altersver- iicherung.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Rachrichten.

\_\_\_\_

#### II. Abtheilung.

(1.) Dem Bice Conful der Schweizerischen Gidgenoffenschaft Eduard Joss-Regli in hamburg, ju beffen Amtebezirf die hiefigen Lande gehoren, ift das Exequatur Namens des Neiches ertheilt worden.

Renftrelig, den 21. October 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

&. v. Demis.

(2.) Sammtliche in dem Hoff und Staats Sandbuch des Großberzogthums Medlenburg Streliß verzeichneten Behörden, Bereine und sonftigen Institute z. werden hierdurch aufgefordert resp. angewiesen, die zur Berichtigung und Bervollskändigung des Handbuchs ersorderlichen Nachrichten bis zum 15. December d. 3. an den Regierungs-Negiftrator Hoth bieselbst einzusenden.

Renftrelig, 4. November 1890,

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

#### R. v. Demis.

(3.) Die den Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich 3n machenden Durchschnitts Preise des Monats October 1890 betragen für

| щ | VEL 10 | 300   | bettugen ju | и.       |     |  |  |  |  |    |    |    |    |
|---|--------|-------|-------------|----------|-----|--|--|--|--|----|----|----|----|
|   | 1.     | 100   | Rilogramm   | Weigen   |     |  |  |  |  | 18 | M. | 66 | 97 |
|   | 2.     | ,,    |             | Roggen   |     |  |  |  |  | 16 |    | 34 |    |
|   | 3.     | ,     | v           | Gerfte   |     |  |  |  |  | 16 |    | 23 |    |
|   | 4.     |       |             | Safer    |     |  |  |  |  | 14 | ,  | 79 |    |
|   | 5.     |       |             | Erbsen   |     |  |  |  |  | 30 |    |    |    |
|   | 6.     |       |             | Stroh    |     |  |  |  |  | 3  |    | 75 | b  |
|   | 7.     |       | v           | Hen .    |     |  |  |  |  |    |    | 75 |    |
|   | 8.     | ein ! | Raummeter   | Buchenho | M3  |  |  |  |  | -8 | *  | 50 |    |
|   | 9.     |       |             | Tannenh  | olz |  |  |  |  | 6  |    | 50 |    |
|   | 10     | 100   | T nakon 3   | ari      |     |  |  |  |  | 8  |    |    |    |

Der gemäß Artikel II, §. 6 bes Reichsgesetes vom 21. Juni 1887 nach dem Ontchschultt der hoch ften Tagespreise des Monats October 1890 berechnete und mit einem Ausschage von fünf vom hundert zu vergütende Preis für im Monat November 1890 an Truppentheile auf dem Marsche gelieserte Hourage beträgt für:

| 100 K | ilogramm | Safer |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M | 23 | 94 |  |
|-------|----------|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| v     | v        | Stroh |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|       | Nam 6 9  |       |  | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | 4 |   |    | b  |  |

Renftrelig, den 6. November 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Demis.

(4.) Die nachstebenden, von dem Generaldirectorium der Brandversicherungsgesellschaft der Mecklenburgischen Städte beschloffenen Zusähe und Abanderungen gu \$. 25 der neuen Gesehe dieser Gesellschaft vom 12. Juli 1866: I. In Rr. 1 — vergleiche Artikel VII der zusählichen Bestimmungen vom 19. Mai 1888 (Difficieller Anzeiger Rr. 21) — wird als erster Absah die solgende Bestimmung eingeschaltet:

"Das General-Directorinm ift berechtigt, die Schaden gang oder theil-

II. Die Rummer 3 erhalt die folgende Raffing:

"Die Repartition umfaßt die in dem abgelaufenen halbjahre vorgefommenen Schäden, insoweit fie nicht durch Rückversicherung gedeckt werden, die Bramien der Rückversicherungsanstalten und die Berwaltungskoften."

III. Die Rummer 6 erhalt die folgeude Faffung:

"Mindestens werden bei jeder Repartition 2 Bjennig von 100 Mart der Beitragssimme ausgeschrieben, wenn fie auch nicht erfordertich sein jollten, und bleibt der darans angesammelte Bestand jur Berfügung des General-Directoriums."

find unter dem hentigen Datum Landesherrlich bestätigt worden und werden hiedurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Renftrelig, den 6. November 1890.

Großberzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

R. v. Demis.

(5.) Mit Rückficht auf die Beitimmung im \$. 161 des Reichsgesetes vom 22. Inni 1889, betreffend die Invaliditäte- und Altersverscherung, wird hierdurch befannt gemacht, daß die in den \$\$. 157 und 160 bezeichneten Rachweise auch durch Bescheinigung der für die in Betracht fommenden Beschäftigungsorte zuftandigen Gemeinde-Vorftande (Ortsvorsteher) geführt werden können, und daß die Lepteren gleichfalls zur Beglanbigung der von den Arbeitgebern ausgestellten Arbeitsbescheinigungen besingt find.

Die Beschreinigungen und Beglaubigungen find unter Beidruckung des Gemeindefiegels vom Gemeinde Borftande (Ortsvorfteber) zu unterzeichnen.

Renftrelig, den 8. November 1890.

Großberzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

R. v. Demis.

#### III. Abtheilung.

(1.) Nach Anzeige des Borftandes der Anwaltstammer im Bezirfe des Großberzoglich Medlenburgischen Oberlandesgerichtes zu Roftod ift an Stelle des ansgeschiedenen Rechtsammaltes Cobn der Rechtsanwalt Brunswig hieselbft in den Borftand der Anwaltstammer gewählt worden.

Renftrelig, den 29. October 1890.

(2.) Die durch Versegung des Ober-Boftdireftors Rigler erledigte Ober-Boftdireftorftelle in Schwerin ift dem bisherigen commiffarischen Berwalter derfelben, dem zum Ober-Postdireftor ernannten Bostrath Hoffmann verliehen worden. Renstrelig, den 3. November 1890.

Bierbei; Mr. 30 und 31 des Reichsgesetblattes 1890.



## Officieller



## Anzeiger

## für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Vr. 46.

Renftrelig, den 12. November.

1890.

#### Aubalt:

1. Abtheilung. (A 22) Berordnung gun Erfatterung ber Berordnung vom 19. Juni 1890 wegen bes Dieufeverhaltniffes ber schnliftlichtigen Ingend in ben Domainen und bem Cobinetsante.

II. Abtheilung. Befanntmachung, bett, Die Großherzogliche Brufungebehörde für Die Aposthefer. Gehulfen.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Radprichten.

#### I. Abtheilung.

(M. 14.)

## friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großberzog von Mecklenburg, Kurft zu Wenben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard herr ic. ic.

In Erlänterung des §. 6 der Verordnung vom 19. Inni d. 3. — Officieller Angeiger 1890, Ar. 29 —, betreffend das Dienstverhältnist der schulpflichtigen Ingend in den Domainen und dem Cabinetsamte, bestimmen Wir hiederne daß das Schulgeld für die zum Dienen medhrend des Sommerhalbjahrs zugelaffenen Kinder fortan nur an demjenigen Orte zu entrichten sein foll,

deffen Schule die Rinder besichen wurden, wenn fie die Erlaubniß jum Dienen nicht erhalten batten.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoglichen Instiggel.

Gegeben Renftrelig, den 6. November 1890.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

R. v. Dewis.

#### II. Abtheilung.

- Die in Gemäßheit des S. 1 der Befanntmachung des Reichstauzlers vom 13. November 1875, betreffend die Brufung der Apotheter-Gehülfen, für das diesfeitige Großberzogthum in hiefiger Residenzstadt eingesette Prufungsbehörde besteht mabrend der Jahre 1891, 1892 und 1893 ans:
  - 1. dem Bebeimen Medicinalrath Dr. Betere biefelbft ale Borfigenden,
  - 2. dem Apothefer Echloffer in Renbraudenburg und
  - 3. dem Apothefer Dr. D. Bander biefelbit.

In Stellvertretern find ernannt:

- ad 1, der Dbermedicinalrath Dr. Rudolphi biefelbft,
- ad 2 und 3, der Apothefer Bog in Strelig.

Renftrelig, ben 8. November 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

&. v. Demis.

#### III. Abtheilung.

(1.) Sc. Königliche Hoheit der Großherzog haben den Breußischen Staatsaugehörigen Bremier-Lieutenant der Landwehr-Jäger Wilhelm Bohmer in Berlin heute als Eigenthümer des von ihm erkauften Allodialgutes Cammin c. p. anzuerkennen gerubt.

Renftrelig, den 6. November 1890.

(2.) Ge, Konigliche Sobeit der Großberzog haben den Boftfecretair Wilhelm Reil in Berlin vom 1. f. Mts. ab zum Bostfecretair beim Bostamte in Reubrandenburg zu ernennen geruht.

Reuftrelig, den 6. Rovember 1890.

- (3.) Im biebfeitigen Großberzoglichen Contingente haben folgende Beranderungen flattgefrunden:
  - Ge find verfest:
    - a) vom hiefigen 2. Bataillon Großherzoglich Medtenburgischen Grenadier-Regiments Rr. 89
      - 1. der Major und Bataillons Commandeur von Rosenberg unter Besörderung jum Oberftlientenaut als etatsmäßiger Stabsoffizier in das Königlich Preußische Grenadier Regiment König Friedrich III.
        (1. Ofpreußisches) Rr. 1.
      - 2. der Stabs und Bataillons Arzt Dr. Wifder unter Beforderung jum Ober Stabsarzt 2. Klaffe und Regimentsarzt in das Thuringifde Hnfaren Regiment Rr. 12,
      - 3. der hanptmann und Compagnie Chef von Dergen gum 1. Ba-taillon und
      - 4. der Premier-Lieutenant Freiherr von gangermann und Erlentamp zum 3. Bataillon Großberzoglich Medlenburgischen Grenadier-Regiments Rr. 89;
    - b) von der hiefigen 9. Batterie Golfteinschen Feld-Artillerie-Regimente Rr. 24
      - 1. der Premier Lieutenant von Baffemis unter Beforderung jum Sauptmann und Batterie. Chef jur 6. und
      - 2. der Second-Lientenant von Bulow gur 3. Batterie deffelben Re-
    - c) in das biefige 2. Bataillon
      - 1. der Major Graf von Kirchbach vom Königlich Preußischen Grenadier-Regiment König Friedrich III. (1. Oftpreußischen) Rr. 1 unter Entbindung von dem Commando als Adjutant bei dem General-Commando des V. Armee-Corps und unter Ernennung zum Commandeur des Bataillons,
      - 2. der Uffiftenzarzt 1. Klaffe Dr. Korner vom Raifer Alexander Garde-Grenadier. Regiment Rr. 1 unter Beforderung jum Stabe, und Bataillone Arat.
      - 3. der Premier-Lieutenant Graf von Bartensleben und
      - 4. ber Second Lieutenant von Bieregge vom 3. Bataillon Großherzoglich Medlenburgischen Grenadier-Regiments Rr. 89,
      - 5. ber Second-Lieutenant Freiherr von Steingeder vom 1. Barbe-Regiment ju Suf;

d) gur diesseitigen 9. Batterie Golfteinschen Feld-Artillerie-Regiments Nr. 24 der Premier Lientenant von Sydow von der 6. Batterie deffelben Regiments.

Es find ernannt:

- 1. der hauptmann von Below vom hiefigen Bataillon unter vorläufiger Belaffung in dem Commando zur Dienftleiftung bei dem großen Generalftabe zum Compagnie-Chef und
- 2. der außeretatsmäßige Second-Lientenant von Lochow von der hiefigen Batterie jum Artillerie-Offizier.

Renftrelig, den 8. November 1890.



## Officieller



# Anzeiger

## für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 47.

Reuftrelig, den 3. December.

1890

#### Inbalt:

- 1. Abtheilung. (M 15.) Weitere Berordnung zur Ausführung des Neichsgesetzes vom 5. Mai 1886, betressend die Unfall- und Arankenversicherung der in Land- und forstwirthschaftlichen Betrieben beichäftigten Perioden.
- II. Abtheilung.
  - (1.) Befauntmadnung, betr. ben Baperifden Llond, Trausport-Berficherunge-Attien-Gefellichaft in Manchen.
  - (2.) Befanntmachung, betr. die Nebenchauffee von Fürstenberg bis zur Landesarenze in der Nichtung auf Menz.
  - (3.) Befauntmachung, betr. ben Berfauf ber Boftwerthzeichen.
  - (4.) Befanntmadung, betr. bie gestempelten Briefnmichlage und geftempelten Streifbanber.
- III. Abtheilung. Dieuft. 2c. Rachrichten.

#### 1. Abtheilung.

(ME 15.)

### friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg,

Burft zu Wenben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lanbe Roftod und Stargarb herr 2c. 2c.

Bur Ansführung des Reichsgesetes vom 5. Mai 1886, betreffend die Unfall und Krantenverficherung ber in land und forftwirthicaftlichen Betrieben

beschäftigten Bersonen, verordnen Wir in Ergänzung Unserer Berordnungen vom 31. Mai und 19. December 1887 nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unseren getrenen Ständen, was folat:

Im Bereiche der für Unser Großberzogthum gebildeten land- und sorstwirthschaftlichen Bernisgenossenschaft sinden bei der auf Grund des §. 39 des Reichsgesesses im Jahre 1891 vorzunehmenden Revision der Abschäßung der Betriebe die Borschiften des §. 34 des Reichsgeseses, sowie die dazu ergangenen Ausschuhrungsbestimmungen des §. 7 der Berordnung vom 31. Mai 1887 und der §§. 4 (Zisser 1) und 5 der Berordnung vom 19. December 1887 entsprechende Anwendung.

Urtundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoglichen Infliggel.

Gegeben Reuftrelig, den 14. November 1890.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Demis.

### II. Abtheilung.

(1.) Dem Bayerischen Llond, Transport Berficherungs Attien Gesellschaft in Munchen, ift die Erlandniß jum Geschäftsbetriebe in den hiefigen Landen ertheilt worden, nachdem demselben die Verpflichtung auferlegt ift, in allen Streitfallen mit den im hiefigen Lande wohnenden Versichter bei den ordentlichen Gerichten des Großberzogthums sowohl Recht zu nehmen als zu geben und seine Geschäfte nur durch im biefigen Lande ansafssige Agenten zu betreiben.

Reuftrelig, den 11. November 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Demis.

(2.) Die von der Stadt Fürstenberg erbaute Rebenchausse von dort in der Richtung auf den in Breußen belegenen Ort Menz, welche ordnungsmäßig ansgesubrt ift, ift dem öffentlichen Bertebr übergeben worden.

Renftrelig, 27. November 1890.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

F. v. Demis.

(3.) Bom 1. December 1890 ab werden die Berkehrsauftalten uur noch Postwerthzeichen neuerer Art vertaufen.

Die alsdann noch in den handen des Bublituns benindlichen Boftwerthzeichen alterer Art (Freimarten, sowie gestempelte Briefumschäage, Bostatten, Streifbauder und Bostanweisungs Formulare) tonnen noch bis zum 31. Januar 1891 gur Kranfirung von Bostiendungen verwendet werden.

Bom 1. Februar 1891 ab verlieren die älteren Postwerthzeichen ihre Gultigkeit. Dem Publifum soll indeß gestattet sein, die dis dahin nicht verwenderen Bostwerthzeichen älterer Art bis spätestens zum 31. März 1891 gegen neuere Berthzeichen gleicher Gattung und von entsprechendem Werthe umzutauschen. Gestempelte Briefunischäge und gestempelte Streisbander werden gegen Freimarken zu 10 und 3 Biennig umgetauscht, die Hertlellungskolten werden mit 1 Pfennig für seden gestempelten Briefunischag und 1/2 Pfennig für sedes gestempelte Streisband baar erstattet. Der Umtansch der älteren Bostwerthzeichen gegen neue wird an den Bostschaftern hemists.

Bostsendungen, welche nach dem 31. Januar 1891 noch mit Werthzeichen älterer Art zur Anflieferung gelangen, werden dem Absender zurückgegeben, oder wenn dies nicht thunlich sein sollte, als unfrankrit behandelt werden.

Bom 1. April 1891 ab find die Vertehrsanstalten zum Umtausch alterer Boftwerthzeichen nicht mehr befugt.

Schwerin (Medlb.), den 30, November 1890.

Der Raiserliche Ober-Bostdirector.

Soffmann.

(4.) Bom 10. December 1890 ab werden gestempelte Briefumschläge und gestempelte Streisbander seitens der Berkehrsanstalten nicht mehr verkauft. Bon demfelben Zeitpunfte ab wird die Reichs Bostverwaltung derartige Bostwerthzeichen iberhaupt nicht mehr herstellen lassen und zum Berkauf bringen; dem Publikum bleibt überlassen, ungestempelte Briefumschläge und Streisbander zu verwenden und mit den erzerderlichen Freimarten zu besteben.

Die am 10. December 1890 noch in den Sanden des Publifums befindlichen gestempelten Briefumschlage und gestempelten Streifbander neuerer Art konnen weiter

14

verwendet werben. Dagegen behalten die Briefnunichlage und Streifbander mit Werthzeichen alterer Art nur noch bis jum 31. Januar 1891 ihre Gultigfeit.

Schwerin (Medlb.), den 30. November 1890.

Der Raiserliche Ober-Postdirector.

#### IIR. 216theilung.

Se. Königtiche Hoheit der Großherzog haben die in der diesjährigen Generalversammlung des ritterschaftlichen Ereditvereins auf sechs Jahre erfolgten Wahlen des Grasen von Schwerin auf Mildenig zum Director, des Ehrenreich Stever auf Dahlen zum ersten und des Dr. jur. von Vergen auf Rossom zum zweiten Deputirten bei der Stargardischen Kreisdirection zu genehmigen und zu bestätigen geruht.

Menftrelig, den 29. November 1890.

Dierbei: Ir. 32 bes Reichsgejegblattes 1890.

berausgegeben von ber Grofbergoglichen Regierunge : Regiftratur. Reuftrelig, gebrudt in ber hofbuchenderei von S. beliwig.



## für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 48

Renftrelig, den 12. December.

1890

#### Anbalt:

11. 215theilung.

- Befanntmachung, betr. Die Abanderung ber Statuten ber Medlenb. 3m. (1.)mobiliar. Brand Berficherungegefellichaft in Renbranbenburg.
- (2.)Befanntmachung, betr. bie Anmelbung bienftpflichtiger unabfommlicher Reamter.
- (3.) Befanntmachung, betr. Die fur Leiftungen an bas Militar gu vergutenben Durchichnittepreife von Naturalien pro Mouat Rovember 1890. Dienft. 2c. Nachrichten.

111. Abtheilung.

### 11. Mbtheilung.

- (1.) 21nf den Antrag des Direttoriums der Medlenburgifchen Sagel- und Mobiliar Brand Berficherungsgesellschaft gu Renbrandenburg wird bierdurch gur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die in der Generalversammlung der Decklenburgifden Immobiliar Brand Berficherungegesellschaft am 3. Dlarg d. 36. beschloffenen Abanderungen der Bereinbarung diefer Gefellichaft vom 19. December 1862 - Diffic. Ang. 1863, Nr. 2 -, wonach
  - 1. die unter dem 12. April 1889 Diffic, Mug. 1889 Rr. 19 bestätigte Abanderung des S. 5 in Betreff des Nachweifes des Werthes der ju pernichernden Bebande durch Atteft eines Banmeifters oder eines Werkmeifters fortan auch auf alle bereits vorbandenen Gebande-Berncbermaen Unwendung findet,

2. es im \$. 33, Abjag 2 fatt der Borte "von der gangen Berficherungsfumme", fortan beift "von der gangen ermittelten Werthjumme", und

3. im \$. 46, Abjag 6 au Stelle ber Worte "einen Beitrag von 3 Sgr. pro Cent ihrer Beitragofimme" gesetzt ift "einen Beitrag von 1 Bf. für den Monat und für je 100 Mart der Beitragofimme"

bis auf Beiteres die Bestätigung der Großherzoglichen gandesregierung gefunden

baben.

Und folgende Beichluffe der Generalversammlung:

1. der Beschluß der Generalversammlung der Medlenburgischen Mobiliar Brand-Bernicherungsgesellschaft vom 3. Mars 1890, betreffend die Berschmetzung der Medlenburgischen Mobiliar Brand-Bersicherungsgesellschaft und der Medlenburgischen Immobiliar Brand Bersicherungsgesellschaft zn einer Gesellschaft, welche den Ramen führt

"Medlenburgifche Fener · Verficherungegefellichaft in

Reubrandenburg",

- vergl. Bekanntmachung vom 25. August d. 3. (Offic. Anz. Rr. 37) -

wird angenommen.

- 2. n) Die Gefellschaft gewährt ihren Mitgliedern für die Aulage vorschriftsmäßiger Bligableiter eine Ermößigung der zu zahlenden Prämie, welche allfährlich 5% für hartgedachte, 10% für weichgedachte Gebäude, 20% für Mublen (Windmühlen) und 50% für Kirchen mit weichem und bartem Dach und beren Inhalt beträat;
  - b) die Gesellschaft unterftügt die Mitglieder bei der herstellung von Blipableitern da, wo sie est im Interesse der Gesellschaft für zweckmäßig halt, in derzelben Weise, wie der Lübecker Fenerversicherungsverein auf Gegenseitigkeit von 1826, indem sie die Anlagesoften auslegt und durch Einziedung der für die Anlage sosort eintretenden Pramien-Ermäßigung innerhalb 10 Jahre unter Aurechnung von 5% Zinsen amortisitet.

c) bie genaueren Bestimmungen über die Revision ber Blipableiter-Anlagen, beren Kosten bie Berficherten zu tragen haben, trifft bie Gefellschaft;

find bis auf Beiteres regiminell bestätigt worden.

Reuftrelig, den 3. December 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

&. v. Demis.

(2.) Wit Bezugnahme auf die §§. 125 und 126 der Deutschen Wehrerdunug vom 22. November 1888 (Offic. Anzeiger 1889, Nr. 1) werden sammtliche Behörden des Landes hierdurch aufgefordert, ein Berzeichniß der bei oder unter ihnen angestellten wehrpslichtigen unabkömmlichen Beamten, welche zur Reserve, zur Landwehr I. und II. Ausgedots, zur Ersap-Reserve oder zu den ausgebildeten Landellurmpslichtigen II. Ausgedots gehören, unter Benutung des am 3. Mai 1877 publicirten Schemas und unter Beachtung des Absahes 2 der Bekanntmachung vom 18. October 1884, bis zum 15. Zannar k. 3. bei Großherzoglicher Landesregierung einzureichen. Reuftrelig, den 4. December 1890.

## Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewis.

(3.) Die den Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnitts. Preise des Monats November 1890 betragen für:

| 1.  | 100 Rilogramm | Beigen .   |  |  |  |  | 18 . | 11. | 57 | 97 |
|-----|---------------|------------|--|--|--|--|------|-----|----|----|
| 2.  | , ,           | Roggen .   |  |  |  |  | 17   |     | 3  |    |
| 3.  | , ,           | Berfte .   |  |  |  |  | 16   |     | 11 |    |
| 4.  |               | Safer .    |  |  |  |  | 14   | ,   | 36 |    |
| 5.  | , ,           | Erbfen .   |  |  |  |  | 30   |     |    |    |
| 6.  |               | Stroh .    |  |  |  |  | 3    | ,   | 75 |    |
| 7.  | , ,           | Seu        |  |  |  |  | 3    |     | 75 |    |
| 8.  | ein Raummeter | Buchenholz |  |  |  |  | 8    | ,   | 50 | ,, |
| 9.  | , ,           | Tannenholz |  |  |  |  | 6    | v   | 50 | ,  |
| 10. | 1000 Goden 3  | orf        |  |  |  |  | 8    | _   | -  |    |

Der gemäß Artikel II, §. 6 des Reichsgesetses vom 21. Juni 1887 nach dem Durchschutt der hoch fie un Tagespreise des Monats November 1890 berechnete und mit einem Aufschage von funf vom hundert zu vergutende Preis für im Monat December 1890 an Truppentheile auf dem Nariche gelieferte Kreirage beträgt für:

| 100 R      | alogramı | n Hafer |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 1 | 4 | 75 | 97 |
|------------|----------|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|----|----|
| ,          |          | Stroh . |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |    |    |
| <br>Qualin | Nam t    | Heu .   | 191 | • | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | 4 ,  |   |    |    |

Reuftrelit, den 4. December 1890

Großherzoglich Medlenburgifche Candes=Regierung. F. v. Dewis.

#### III. Abtheilung.

Ge. Königliche Soheit der Großberzog haben der Friederike Johanne Marie Windler in Gustrow den Familiennamen "Tiedt" beizulegen geruht. Reustrelig, den 2. December 1890.

Dierbei: Mr. 33, 34 und 35 bes Reichsgefetblatts 1890.



## Officieller



## Anzeiger

## für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 49

Renftrelig, den 16. December.

1890.

#### Anbalt:

- I. Abtheilung. (M. 16.) Berordnung, betr. bie Benuting ber grahne an ber Gifenbahnbrude über ben Kammerfangt.
- 11. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. ben Beginn ber , Kalenderwoche" für bie Bwede bes Invaliditats und Altersversicherungs Gefetes.
  - (2.) Befanntmadning, betr. Die Ausführung des Reichsgesets vom 22. Inni 1889 über Die Anvalibitäts- und Altersperficherung.

#### 1. Abtheilung.

(M. 16.)

friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaben Großberzog von Medlenburg, Gurft zu Wenten, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard herr ic. ic.

In Bezug auf die Benugung der von der ReuftreligeWesenberg-Mirower Gisenbahn-Gesellschaft an der Gisenbahnbrucke über den Kammerkanal aufgestellten Krahne Zeitens der passirenden Schiffsgefaße verordnen Wir, was solgt:

#### S. 1.

Es find für Schiffsgefaße, welche die Eisenbahnbrude über den Kammerkanal bei der Boswinkeler Schlense paffiren und deren Maften zum Reigen nicht ein-

gerichtet find, Krahne zum Niederlegen und Wiedereinsepen der Masten ober und unterhalb der Eisenbahnbrude aufgestellt. Die Benugung dieser Krahne wird unentgeltlich gestattet und von Krahnwärtern überwacht. Den Anordnungen der Krahnwärter wegen Anlegens und Absahrens der Schiffsgefäße und des Gebranchs der Krahne haben die Schiffssibrer und Schiffsmanuschaften Folge zu leiften. Für die ersorderlichen Arbeitskrafte haben die Schiffer selbit zu sorgen.

#### \$. 2.

Für die Benugung der Arabne werden folgende Tageszeiten festgefest:

- 1. in den Monaten Mai, Juni, Juli und Angust an den Wochentagen von Morgens 5 bis Mittags 12 Uhr und von Mittags 1 bis Abends 8 Uhr; an den Sonn- und Festragen von Morgens 5 bis Bormittags 9 Uhr und von Nachmittags 4 bis Abends 8 Uhr;
- 2. in den übrigen Monaten an den Bochentagen von Sonnenaufgang bis Mittags 12 Uhr und von Nachmittags 1 Uhr bis Sonnenuntergang, an den Sonn- und Festtagen von Sonnenanfgang bis Bormittags 9 Uhr und von Nachmittags 4 Uhr bis Sonnenuntergang. Die ansnahmsweise Bennhung der Krahne zu anderen Tageszeiten soll zwar gestattet sein, von den Schiffern aber nicht als ein Necht in Anspruch genommen werden können.

#### S. 3.

Die Reihenfolge der Benugung der Arahne wird durch die Zeit bestimmt, zu welcher Die Gefäge an der Krahnstelle antegen.

#### 6. 4.

Wenn die Schiffsmannschaft fur die ihr obliegenden Leiftungen nicht ansteicht und der Schiffsfihrer anderweite Spilfe nicht sogleich erlangen kann, so erhalten die später angekommenen Fahrzenge in der Bennnung des Arahnes den Vorzug, bis die erforderliche Sulfe beichafft ift.

#### \$. 5.

Wenn ein Schiffsgefäß die Masten niedergelegt, beziehungsweise wieder aufgerichtet hat, so hat es ohne weiteren Anfenthalt die Krahnstelle zu verlaffen und feine Fahrt sortzuseben.

#### \$. 6.

Inwiderhandlungen gegen die vorstehenden Borschriften werden mit Geldstrafe bis zu 60 M bestraft.

Der Führer eines Schiffsgefäßes ift fur die Geldstrafe nebst Kosten, zu welcher Jemand von seiner Maunschaft verurtheilt wird, im Falle des Unvermögens des Berurtheilten fur haftbar zu erklaren.

Die Strafe tann durch polizeiliche Berfingung festgestellt werden.

#### S. 7.

Der angestellte und beeidigte Krahnwarter ift besugt, Zuwiderhandelnde vorlanfig seitzunehmen, welche auf frischer That betroffen oder versolgt werden, sofern dieselben der Flucht verdachtig sind oder ihre Bersonlichkeit nicht sofort sestgestellt werden tann. Bon der Festnahme ist abzusehen, wenn der Zuwiderhandelnde oder für ihn ein Dritter eine angemossene Sicherheit bestellt. Die Sicherheit soll den Betraa von 60 M nicht übersteigen.

Der Festgenommene ist unverzüglich dem Amterichter des Bezirke, in welchem die Festuahme erfolgt ist, entweder direct oder durch Bermittelung der Ortspolizeibehörde vorzuführen.

Die etwa gestellte Sicherheit ift ohne Bergug und gleichzeitig mit der Anzeige der flattgehabten Uebertretnug der fur die Bestrafung derfelben zuständigen Behörde einzusenden.

#### S. 8.

Etwaige durch die Zuwiderhandlung begründete Entschädigungs-Ausprüche fleben gur richterlichen Entscheidung.

Urfnudlich unter Unferer Bochsteigenhäudigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoglichen Inflegel.

Wegeben Renftrelig, den 25. November 1890.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Dewis.

#### II. Abtheilung.

(1.) Großherzogliche Landesregierung macht hierdurch bekannt, daß nach Berftändigung unter den Bundesregierungen für die Zwecke des Invaliditäts und Allereverschefwerungs Gefeges die "Kalenderwoche" mit dem Mentag beginnen soll und als erfte Kalenderwoche die Zeit vom Donnerstag den 1. Januar bis einschließlich Sonntag den 4. Januar 1891 auguschen ift.

Die zur Entscheidung von Streitigkeiten über die Entrichtung von Beitragen berufenen Landesbeborden werden bieranf besonders hingewiesen.

Reuftrelig, den 9. December 1890.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

R. v. Demis.

(2.) Großberzogliche Landebregierung bringt in der Anlage A. eine vom Reichstanzler unterm 27. v. M. ertaffene Bekanntmachung, betreffend die Ausfishrung des Reichsgeseben vom 22. Juni 1889 über die Invaliditäts und Altersverscherung, zur öffentlichen Kenntniß.

Gleichzeitig nimmt Großberzogliche Landebregierung hierdurch Beranlaffung, Die

betheiligten Beborden, fowie die Amtoftellen dabin anzuweisen

1. daß solche Bersonen, welche als Wascherinnen ober Platterinnen (Büglerinnen), Schneiberinnen ober Raberinnen Basche ober Kleidungsstücke bearbeiten ober herstellen, sosen sie diese Arbeiten in den Wohnungen ihrer Annden verrichten und nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter beschäftigen, als versicherungspflichtig zu behandeln sind;

2. daß die selbsträndigen Dienstmanner, Kofferträger, Fremdenführer, Stieselputger und ahnliche Gewerbetreibende, sowie selbstftändige Wascherinnen, Platterinnen (Buglerinnen), Schneiderinnen, Naberinnen und ahnliche Bersonen, soweit fie nicht nuter Jiffer 1 fallen, als Betriebsunternebmer zu

behandeln find.

Renftrelig, den 9. December 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

R. v. Demis.

Anlage A.

### Bekanntmachung.

Bur Ansführung des Gesehes, betreffend die Invaliditate und Altereversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs Gesehll. S. 97) hat der Bundestath in seiner Sigung vom 27. November 1890

I. über die Befreiung vorübergebender Beschäftigungen von der Berficherungspflicht,

II. über die Entwerthung und Bernichtung von Marten

Bestimmungen getroffen, welche nachstehend veröffentlicht werden.

Berlin, den 27. November 1890.

Der Reichstangler. In Bertretung: von Boetticher.

Bur Aussührung des Geseges, betreffend die Juvaliditäts, und Altersversicherung vom 22. Juni 1889 (Reichs Geseght. S. 97) beschließt der Bundestath auf Grund der §§. 3 Absah 3, 109, 112, 114, 117, 120, 125 a. a. D. was folgt:

## l. Befreiung vorübergehender Beschäftigungen von der Versicherungspslicht (S. 3 Absaß 3).

A. Borübergehende Dienftleiftungen find in folgenden Fällen als eine die Ber-

ficherungspflicht begrundende Beschäftigung nicht anguseben:

1. wenn fie von folden Berfonen, welche bernfsmäßig Cohnarbeit überhaupt nicht verrichten, a) nur gelegentlich, insbesondere zu gelegentlichet Aushälfe, b) zwar in regelmäßiger Wiedertehr, aber nur nebenher und gegen ein geringfügiges Entgelt, welches zum Lebensnuterhalt nicht ausreicht und zu den Berficherungsbeiträgen nicht in entsprechendem Berhältnig fieht, c) zur Hilfeliftung bei Unglucksfällen oder Berheerungen durch Naturereignisse verrichtet werden;

2. wenn fie von solchen Berufbarbeitern, die in einem regelmäßigen, die Berficherungspflicht begründenden Arbeits oder Diensverhaltniß zu einem bestimmten Arbeitgeber stehen, ohne Unterbrechung dieses Berhältniffes bei anderen Arbeitgebern nebenber, sei es nur gelegentlich zur Aushülfe, sei es regelmäßig verrichtet werden;

3. wenn fie auf Seefdiffen im Anstande von folden Berfonen verrichtet werden,

die nicht jur Schiffsbesagung gehören;

4. wenn fie von Aufwartern ober Aufwarterinnen und ähnlichen zu niederen hauslichen Diensten von furzer Dauer an wechselnden Arbeitoftellen thatigen Berfonen verrichtet werden;

5. wenn fie in Berpflegungoftationen oder in abnlichen Ginrichtnugen gegen eine Gelbentschädigung verrichtet werden, welche nicht als Entgelt für die gelieserte Arbeit, sondern als eine Unterflügung jum Zweck des besseren Fortsommens gewährt wird.

B. Die Regierungen der einzelnen Bundesstaaten find ermächtigt, mit Justimmung des Reichstanglers widerruflich anznordnen, daß und imwieweit vorübergehende Diensteiftungen solcher Ansländer, denen der Anfenthalt in Grenzbegirfen des Insandes auf seitbestimmte turze Zeit behnfs Ansstütung vorübergehender Arbeiten behörtlich gestattet ift, sowie vorübergehend im Insande stattfindende Dienstleistungen solcher Ansländer, welche übungsgemäß in Flößereibetrieben beschötlich werden, als eine die Berstüderungspflicht begenüdende Beschäftigung nicht auzusehen sind.

#### II. Entwerthung und Bernichtung von Marfen (§\$. 109, 112, 114, 117, 120, 125).

#### Entwerthung.

- 1. Sofern auf Grund der §§. 112 oder 114 a. a. D. die Einziehung der Beiträge durch Organe von Krantentaffen, durch Gemeinvobehörden oder durch andere von der Landes-Centralbehörde bezeichnete oder von der Berscherungsaustat gerichtete Stellen (Hebestellen) erfolgt, fann die Landes-Centralbehörde anordnen, das von der die Beiträge einziehenden Stelle die den eingezogenen Beiträgen entsprechenden Marten alsbald nach deren Eintstehung zu entwerthen sind (§. 109 a. a. D.). Bei derartigen Anordnungen ift die Art der Entwerthung von der Landes-Centralbehörde zu regeln; dabei darf die Angabe des Entwerthungstages vorgeschrieben werden.
- 2. Arbeitgeber, welche die Marten eintleben, sowie Berficherte sind befugt, die in die Quittungstarten eingeklebten Marken in der Beise zu entwerthen, daß die einzelnen Marken handschriftlich oder unter Verwendung eines Stempels mit einem die Marke in der Halte ihrer Höhe schweidenden schwarzen wagerechten schmalen Strich durchftrichen werden. Andere auf die Marken gesetzte Zeichen gelten, so lange die Warken enthaltende Quittungskarte noch nicht zum Umtansch eingereicht ift, nicht als Entwertbungsteichen.
- 3. Sofern auf Grund des S. 111 a. a. D. für den Bezirft einer Berficherungsanfialt durch das Statut derfelben für Berficherte, welche nicht in einem regelmäßigen Arbeitsverhältniß zu einem bestimmten Arbeitzeber stehen, oder für einzelne Elassen solcher Berficherten bestimmt worden ift, daß sie beingt fünd, die Berficherungsbeiträge statt der Arbeitzeber im Voraus zu entrichten, kann die Landes Centralbehorde anordnen, daß die betreffenden Marten entwerthet werden, sobald die Ein-

giehung der Salfte des Werthes der betreffenden Marke von dem zur Entrichtung der Beiträge verpflichteten Arbeitgeber erfolgt. Bei derartigen Anordnungen ift die Art der Eintwerthung von der Landes-Centralbehörde zu regeln, dabei darf die Angabe des Entwerthungstages vorgeschrieben werden.

4. Ueber die Form ber Entwerthung der Marten in den Fallen des &. 117 Abs. 4 und des &. 120 tann die Landes Centralbehorde besondere Anordnung treffen.

5. Marten, welche nicht bereits anderweit entwerthet worden find, muffen entwerthet werden, nachdem die Die Marten enthaltende Anitungstarte Jum Umtaufch eingereicht worden ift. Diese Entwerthung liegt den Vorftanden der Berfiderungsanstalten ober anderen von der Landes-Centralbehörde bezeichneten Stellen ob; fie ift, sofern sie bisher etwa verfäumt sein sollte, von jeder Behörde, an welche die Karte nach dem Umtausch gelangt, nachzubolen. Die Form der Entwerthung bleibt der entwerthenden Stelle freigestellt. Anf die Außenseite der Lnitungsfarte ist handschriftlich oder unter Verwendung eines Stempels der Vermert "entwerthet" zu sein und die entwerthende Stelle zu bezeichnen.

6. Bei der Entwerthung durfen die Marten nicht untenntlich gemacht werden. Insbesondere muffen der Geldwerth der Marte, die Lohnclaffe und die Berficherungsaustalt, für welche die Marte ausgegeben ift, bei Doppelmarten auch die Kenuzeichen

der Bufagmarte erfennbar bleiben.

7. Wer ben vorstehenden oder den von der Laudes Centralbehörde auf Grund der Bestimmung in Ziffer 1 getroffenen Anordnungen zuwiderhandelt, tann für jeden Kall, sofern nicht nach anderen Vorschriften eine höbere Strafe verwirtt ift, von der unteren Verwaltungsbehörde mit einer Ordnungsstrafe bis zu einhundert Mart belegt werben. Die Haftung für den durch die Zuwiderhandlung verursachten Schaden bleibt hierdurch unteribrt.

#### Bernichtung.

8. Die Bernichtung von Marten (§. 125 a. a. D.) erfolgt durch Abreißen oder völlige Untenntlichmachung. Dabei ift auf die Quittungstarte handschriftlich oder unter Berwendung von Stempeln der Bermert: " . . . . \*) Marten vernichtet", jowie die Bezeichnung der die Bernichtung vornehmenden Stelle zu sehen. Die Bernichtung von Marten kann auch dadurch erfolgen, daß dieselben durch einen darauf gefetzen amtlichen Bermert als ungültig erflärt werden.

<sup>\*)</sup> Bier ift bie Bahl ber vernichteten Marten einguruden.



# Officieller !



## Anzeiger

## für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 50.

Renftrelig, den 20. December.

1890.

#### 3nbalt:

- I. Abtheilung. (№ 17.) Weitere Zusatgererbnung gum Communal. Stener-Regulativ far bie Refibengftadt Renftrelig vom 24. Januar 1871.
  - (M 18.) Beitere Zusan-Berordnung zu der Berordnung vom 31. December 1870, betreffend bie anderweitige Festischung der Armenkassenbeiträge in Rentrecken
- II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. Die Communalftener für Die Refidengstadt Reuftrelig pro 1891.
  - (2.) Befanntmachung, betr. die Urmentaffenbeitrage in Renftrelis pro 1891.
  - (3.) Befanntmachung, betr. ben Bang bes Privat-Personenfuhrwerfe gwifchen Fürftenberg und Lychen.

### L. Abtheilung.

(ME 17.) Friedrich Wilhelm,

von Gottes Guaden Großbergog von Mecklenburg, Rurit ju Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf ju Schwerin,

Kurft zu Wenden, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Laube Rostock und Stargard Herr ic. ic.

Unt Erganzung Unferer Zusapverordnung vom 9. November 1871 zum Communalstener-Regulativ für die Residenzskadt Reustrelig vom 24. Januar 1871 verordnen Wir auf den Antrag des hiefigen Magistrates, was folgt:

An die Stelle des &. 2 der genannten Zujahverordnung vom 9. November 1871 — Dificieller Angeiger 1871, Rr. 54 — tritt folgende Bestimmung:

#### S. 2.

"Der Magistrat hat diejenigen hiefigen Einwohner, welche ihr Bermögen bereits ganz oder theilweise im Anslande versteuert haben oder ihr Einkommen (Gehalte, Bensonen und Wartegelder) aus der Staatskasse eines anderen Unndesstaates beziehen und insoweit von der diessseitigen Landes-Contribution entfreit sind, zur hiefigen Communal-Steuer nach Analogie der für die Landes- und Communal-Steuer sonit bestehenden Sage von dem auswärts versteuerten, bzw. von auswärts bezogenen Einkommen einznschäften und — vorbehältlich des im §. 8 des Regulativs setzgeiten Reinries — um Communal-Steuer beranzugieben. "

Urfundlich unter Unjerer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem

Großberzoglichen Infiegel.

Gegeben Reuftrelig, den 16. December 1890.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Dewig.

## (ME 18.) friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großberzog von Medlenburg, Jurft zu Benden, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Rofted und Stargard Berr 20. 20.

In Ergänzung Unferer Zusapverordnung vom 28. November 1874 zur Berordnung vom 31. December 1870, betreffend die anderweitige Feststellung der Armentassenbeiträge in Neuftrelis, verordnen Wir auf den Antrag der Armenpflege-Berwaltung Unferer Residenzstadt, was folgt:

An die Stelle des §. 2 der genannten Jusapverordnung vom 28. November 1874 — Officieller Angeiger 1874, Nr. 30 — tritt folgende Bestimmung:

#### S. 2.

"Diejenigen hiefigen Einwohner, welche ihr Bermögen bereits gang ober theilweise im Anslande verfteuert haben oder ihr Einkommen (Gehalte, Benfionen und Bartegelder) ans der Staatstaffe eines anderen Bundesftaates beziehen und insoweit von der diesseitigen Landes-Contribution entfreit find, find — nach Maßgabe ihrer durch ben biefigen Magiftrat beschäften Einschäftung von dem auswarts verstenerten bezw. von auswärts bezogenen Einkommen zur Communal-Stener — dergestalt von dem Magistrate als Armenpflege-Verwaltung zu den Armenkassenbeiträgen heranzuziehen, daß dabei für die Höhe des Beitrags das gesehlich bestimmte Verhältniß der Communal-Stener und der Armenkassenbeiträge zur Landes-Stener maßgebend ist."

Urfundlich unter Unferer Sochfteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem

Großherzoglichen Jufiegel.

Gegeben Renftrelig, den 16. December 1890.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. D M.

R. v. Dewis.

#### II. Abtheilung.

(1.) Da in Gemäßheit der landesherrlichen Berordnung vom 13. December v. 3. die Landescontribution für das Jahr vom 1. Juli 1890 bis Ende Juni 1891 unt im Betrage von 7/10 der Saße des Contributions Edictes vom 8. Juni 1886 zu erheben ift, so wird in Ausführung des §. 3 des Communalstener-Regulatives vom 24. Januar 1871 der dort bis auf Weiteres vorgesehene Justidlag (flädtische Nachschuß) auf 4713/21 % der betreffenden Landescontribution (gleich 331/3 % eines vollen Edicts) für das Jahr 1891 hierdurch wiederum festgesetst.

Reuftrelig, den 16. December 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(2.) Da in Gemäßheit der landesherrlichen Berordnung vom 13. December v. 3. die Landes Contribution für das Jahr vom 1. Juli 1890 bis Ende Juni 1891 nur im Betrage von 710 der Säge des Contributions Edictes zu erheben ift, so wird in Andführung des §. 1 der landesherrlichen Berordnung vom 31. Decembelt 1870, betreffend die anderweitige Festitellung der Armenkassenbeiträge in Renskrelbe, der dort bis auf Weiteres vorgesehene Juschlag auf 4713/21 % der betreffenden Landeskontribution (gleich 331/3 % eines vollen Edicts) für das Jahr 1891 hierdurch festageset.

Renftrelig, den 16. December 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Demis.

(3.) Das zweimal täglich in jeder Richtung verkehrende Private Personenfuhrwerf mit Postsachenbeförderung zwischen Fürstenberg (Medlb.) und Lychen erhält vom 16. d. M. ab solgenden veränderten Gang:

| . Sii                                                              | nfahrt.          |                                             |       |                | Rückfahrt.                                                        |                                           |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| I.                                                                 | II.              |                                             |       |                | I.                                                                | II.                                       |  |  |  |  |  |  |
| 8 <sup>30</sup> Bm.<br>8 <sup>40</sup> Bm.<br>10 <sup>25</sup> Bm. |                  | ab Fürstenberg<br>"Fürstenberg<br>an Luchen |       | an<br>ab<br>ab | 8 <sup>15</sup> Vm.<br>8 <sup>10</sup> Vm.<br>6 <sup>20</sup> Vm. | 840 Abends.<br>835 Abends.<br>645 Abends. |  |  |  |  |  |  |
| Schwer                                                             | in (Medlb.), der | n 15. December                              | 1890. |                |                                                                   |                                           |  |  |  |  |  |  |

Der Raiserliche Ober-Bostdirector.

hierbei: Dr. 36 bes Reichsgesetblatts 1890.



## Officieller !



# Anzeiger

## für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 51.

Renftrelig, den 23. December.

1890.

#### Inbalt:

- II. Abtheilung.
- (1.) Bekanntmachung, betr. die Berechnung bes im §. 159 bes Invaliditätsund Altersberficherungsgesetzes erwähnten durchschnittlichen Jahresarbeitsverdientes.
- (2.) Befanntmachung, betr. ben Fener-Berficherungsverband beuticher Gabriten in Berlin.
- (3.) Befanntmachung, betr. das Bergeichniß der im Bereiche der gemeinsamen Landesberficherungsaustalt in Schwerin errichteen Amtöstellen für die Jwede der Imalibitäts und Altersversicherung.

#### 11. Abtheilung.

(1.) Großberzogliche Landebregierung nimmt Beranlaffung, mit Rucksicht auf den im \$. 159 des Invaliditäts und Altersversicherungsgesesse erwähnten durchschnittlichen Jahrebarbeitsverdienst des Bersicherten mahrend der im \$. 157 des Gesetzes bezeichneten 141 Wochen darauf hinzuweisen, daß für diesen durchschnittlichen Jahrebarbeitsverdienst nicht die (fingirten) Sape des \$. 22 alin. 2 Plag greisen, sondern der von dem Bersicherten thatsächlich bezogene Berdienst (also der Baarlohn mit den etwaigen Naturalien ihrem Werthe nach) grundleglich zu machen ist.

Die Werthjestjegung der Raturalien (freie Roft, Wohnung und dergleichen)

wird nach gewiffenhafter Erwägung feitens des Arbeitgebers zu geschehen haben

unter Berudfichtigung ortenblicher oder fonftiger Breisfage.

Sollte die Festseinung des Lohns (Gehalts) nach Tagen, Wochen oder Mouaten, wie fie in dem der Befanntmachung vom 15. Februar d. 3. (Diffic. Anzeiger Rr. 7) beigegebenen Formulare A vorgesehen ift, auf Schwierigfeiten ftosen, so darf auch der durchschuittliche Berdienst eines gangen Jahres in Ansap gebracht werden.

Eine entsprechende Abanderung des Bordruck in folden Fallen erscheint

unbedenflich.

And empfiehlt es fich, bei Ertheilung der Arbeitsnachweise nach Maßgabe des Formulars A Anfang und Ende der Beschäftigung auzugeben und den Vordruck dementsprechend (von . . . . bis . . . . . ) zu vervollständigen.

Renftrelig, den 15. December 1890.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. A. v. Dewis.

(2.) Nachdem der auf Gegenseitigkeit gegründete Feuerversicherungsverband dentscher Fabriken in Berlin sich den Bestimmungen im §. 2 sub a—c der Berordnung vom 1. März 1859, betressend die Berscherung insbesondere von Gebäuden gegen Feuerögefahr, sowie den Bestimmungen der Verordnung vom 22. Mai 1876, betressend die zur Erhaltung und Verbesserung der städtischen Löschaustalten zu zuhalten zur derhaltung und sich verpstichtet hat, seine Verscherungen nur durch im biesigen Lande wohnhafte Agenten abzuschließen und vor den Gerichten der Verscherer Recht zu nehmen und zu geben, in demselben gestattet werden, sein statutenmäßiges Geschäft der Verscherung von Fabriken und gewerblichen Anlagen — nebst zugehörigen LBohn-, Wirthschafts- und Lagerzebänden und deren Indalt — gegen die Gesahren des Feuers, des Blisschlages und der Erptosion im biesigen Lande zu betreiben.

Renftrelig, den 16. December 1890.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

R. v. Dewis.

(3.) Großherzogliche Landes Regierung bringt in der Anlage ein Berzeichnist der auf Grund des §. 10 der Berordnung vom 31. Mai d. 3. jur Ausführung des Invaliditäts nud Altersverscherungsgeseiges im Bereiche der für beide Groß-

berzogthumer Medlenburg gemeinsamen Landesversicherungsanstalt errichteten Amtsitellen und ihrer Bezirke, bezw. der mit der Berwaltung der Amtsstellen beauftragten Berjonen zur öffentlichen Kenntniß.

Renftrelig, ben 18. December 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

Anlage.

### Berzeichniß der Amtöstellen.

1. Medlenburg=Schwerin.

| Sig:           | Verwalter:               | Der Bezirk umfaßt:                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Boigenburg. | Lebrer S. Gehrte.        | den Amtegerichtebegirt Boigenburg.                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Brnel.      | Amtsanwalt Rable.        | ben Amtegerichtsbezirf Bruel.                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Büşom.      | Raufmann Chr. Herbst.    | den Amtögerichtsbezirk Bügow, mit<br>Ausschluß:<br>1) der Ortschaften Glambeck, Göllin,                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                          | Hermannshagen mit Bifcofshagen, Jabelig, Katerbagen, und Nen-Katerbagen, Dinalig, Al. Sien, Ulrikenhof, Warnkenhagen, D.M. Bügow, 2) der Ortickatien Woifall mit Moorbagen, R. A. Wecklenburg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Crivig.     | Stadtfecretair Drefahl.  | den Amtogerichtsbezirf Crivit.                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Dargun.     | Obervorsteber Rliefoth.  | den Amtegerichtebegirt Dargun.                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Daffow.     | Manrermeifter B. Duve.   | den Begirt der Gerichtoschreiberei gu Daffow.                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Doberan.    | Rentier Beinr. Framm.    | den Amtogerichtsbegirf Doberan.                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Domig.      | Ranfm. Beinr. Forfter.   | den Umtegerichtsbezirf Domig.                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Gadebuich.  | Stadtfecretair Wendorff. | den Amtogerichtsbegirf Gadebufch.                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Gnoien.    | Genator Soffmann.        | den Amtogerichtobegirf Onoien.                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Goldberg.  | Genator Gichbaum.        | den Amtsgerichtsbezirf Goldberg.                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |

|     | Sig:          | Verwalter:                             | Der Bezirk umfaßt:                                                                                                                                   |
|-----|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Grabow.       | Spart. Schreib. Harnifch               | den Amtegerichtebegirf Grabow.                                                                                                                       |
| 13. | Grevesmühlen. | Rathstegistrator Strafen               | den Amtögerichtsbezirk Grevesmühlen<br>mit Anöschluß der Bezirke der Ge-<br>richtsschreibereien zu Bothmer und<br>Daffow.                            |
| 14. | Guftrow.      | Raufmann S. 3. Drübl                   | den Amtegerichtebegirt Guftrom.                                                                                                                      |
| 15. | Sagenow.      | Genator Bafedach.                      | den Amtegerichtsbezirf Sagenow.                                                                                                                      |
| 16. | Rirchdorf.    | Budner Nr. 10, Aramer Seinr. Stange.   | alle auf der Jusel Boel belegenen Ort-<br>schaften.                                                                                                  |
| 17. | Klüß.         | Raufmann B. Wiechmann                  | den Begirf der Gerichtsschreiberei gu<br>Bothmer.                                                                                                    |
| 18. | Aratow.       | Bimmermftr. Frig 3bifc                 | den Amtegerichtsbezirf Rrafom.                                                                                                                       |
| 19. | Kröpelin.     | Raufm. Ludw. Tiedemann                 | den Amtogerichtsbezirt Kropelin.                                                                                                                     |
| 20. | Laage.        | Rentier Endw. Gaevert.                 | den Amtegerichtebegirt Laage.                                                                                                                        |
| 21. | Lübtheen.     | Dbervorfteher Schwabe.                 | den Amtegerichtebegirt Lübtheen.                                                                                                                     |
| 22. | Lübz.         | Gend. Bachtmftr. a. D.<br>Brockmüller. | den Amtogerichtsbezirf Lubz.                                                                                                                         |
| 23. | Ludwigeluft.  | Cammereiburg. S. Schult                | den Amtegerichtsbezirt Ludwigeluft.                                                                                                                  |
| 24. | Maldin.       | Raufmann 2B. Gievert.                  | den Amtegerichtebegirt Malchin.                                                                                                                      |
| 25. | Malchow.      | Genator Müller.                        | den Amtegerichtsbezirt Malchom.                                                                                                                      |
| 26. | Marlow.       | Stadtfecretair Buchholz.               | den Bezirk der Gerichtsschreiberei zu Marlow.                                                                                                        |
| 27. | Neubutow.     | Cämmereiberechu. F. Saß                | den Amtegerichtsbezirk Reubukow mit<br>Ansichluß der Ortschaften Goldberg<br>mit Langenstück, Boischendorf, R.A.<br>Bukow.                           |
| 28. | Rentalen.     | Rentuer August Roffow.                 | den Amtegerichtsbezirk Rentalen.                                                                                                                     |
| 29. | Renflofter.   | Obervorsteher Bauer.                   | I. and dem Amtogerichtsbezirt Warin: 1) die Ortschaften Babit, Bäbelin,<br>Glafin, Lübberstorf mit Neumühle,<br>Lüdersdorf, Nakenstorf, Nenhof, Nen- |

| Gip:          | Berwalter :                               | Der Bezirf umfaßt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                           | tloster, Revern, Berniet, Binnowhof, Reiustorf, Rügfamp, Gr. Sien (Testin), Stamens, Teplis, Tollow, Al. Barin, 3 isom, D. A. Barin,  2) die Ortschaften Zesendorf, Reperfort, Schimm, Tarzow, Trams mit Moltow, A. M. Medlenburg.  II. ansdem Mutsgerichtsbezirt Wismar die Ortschaften Fahren, Kahlenberg, Navenstuh und Sellin, Jurow, R. A. Medlenburg.  III. ansdem Amtsgerichtsbezirt Büsow:  1) die Ortschaften Göllin, Hermanusbagen mit Bischofsbagen, Jabelis, Käterbagen und Reuskäterbagen, Kl. Sien, Illriteubof, Barntenhagen, D. A. Büsow,  2) die Ortschaften Moifall mit Moorhagen, R. A. Medlenburg.  IV. aus dem Amtsgerichtsbezirt Reubitow: bie Ortschaften Goldberg mit Langenstüd. Bolscherd mit Langenstüd. Bolscherd mit Langenstüd. |
| 30. Renftadt. | Stadtregiftrator Rifc.                    | ben Umtegerichtsbegirt Renftadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31. Parcim.   | Rorbmacher Benthien.                      | den Amtsgerichtsbezirf Barchim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 32. Benglin.  | Rentier Rettlig.                          | den Amtegerichtsbezirk Benglin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33. Plan.     | Rentier Friedr. Piper.                    | den Amtegerichtsbezirf Plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34. Rehna.    | Raufmann Emil Eggerß.                     | den Amtegerichtsbezirf Rehna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 35. Ribnig.   | Gend. Oberwachtmeister<br>a. D. Schröder. | den Amtögerichtsbezirf Ribnig, mit Ausschluß der auf Fischland belegenen<br>Ortschaften Althagen mit Fulge und<br>Riehagen, Bustrow und Barustorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sig:             | Berwalter:                        | Der Bezirk umfaßt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 36. Röbel.       | Rentier Carl Lemde.               | den Amtsgerichtsbezirk Robel mit Ans-<br>jchlufi:  1) der Ortschaften Klopzow mit Bolter<br>Muble, Krummel mit Ichlim und Troja,<br>Leppin und Roggentin, Repow und<br>Rechlin, R. A. Bredenhagen.  2) der Ortschaften Diemih, Larz,<br>Schwarz und Schwarzerhof, KlA.<br>Dobbertin.                                                      |  |  |  |  |  |
| 37. Roftod.      | Friedrich Rufch.                  | den Amtegerichtebegirf Roftod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 38. Schwaan.     | Senator Rlietich.                 | den Amtegerichtebegirt Schwaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 39. Schwerin.    | Senator Wegener.                  | den Amtegerichtebegirt Schwerin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 40. Stavenhagen. | Stadtfecretair Den.               | den Amtegerichtsbezirt Stavenbagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 41. Sternberg.   | Stadtjecretair Bergmann.          | den Amtegerichtsbezirt Sternberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 42. Gülze.       | Senator Saß.                      | den Amtögerichtsbezirk Sulze mit Aus-<br>schluß des Bezirks der Gerichts-<br>schreiberei zu Marlow.                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 43. Teffin.      | Stadtfecretair Lettow.            | den Amtogerichtsbezirt Teffin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 44. Teterow.     | Rentner Ahrens.                   | den Amtegerichtsbegirt Teterom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 45. Waren.       | Lehrer Reefe.                     | den Amtogerichtsbegirt Baren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 46. Warin.       | Stadtfaffenberechner<br>Schröder. | den Amtogerichtobezirk Warin mit Aus-<br>fcbiuß:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                  |                                   | 1) der Ortschaften Babft, Babelin, Glafin, Lübberstorf mit Meumüble, Güdersdorf, Natenstorf, Neuhof, Nentlefter, Nevern, Pernief. Pinnowhof, Neinftorf, Nügfamp, Gr. Sien(Tejfin), Stramenß, Teplig, Tollow, Kl. Warin, Jisow, D.M. Barin. 2) der Ortschaften: Sesendorf, Neperstorf, Schimm, Tarzow, Trams mit Moltow, R. M. Medlenburg, |  |  |  |  |  |

| Sip:            | Berwalter:                       | Der Bezirk umfaßt:                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                  | aber mit Einschluß der Ortschaften des Amtsgerichtsbezirfs Bugow Glambect, Qualig, D.A. Bugow.                   |
| 47. Wismar.     | Das Bolizei-Bürean,              | den Amtogerichtobegirf Wismar mit<br>Ausschluß:                                                                  |
|                 |                                  | 1) aller anf der Infel Boel belegenen                                                                            |
|                 |                                  | Ortschaften,                                                                                                     |
|                 |                                  | 2) der Ortschaften Fahren, Kahlen-                                                                               |
|                 |                                  | berg, Ravensruh und Sellin, Zurow, R. A. Mecklenburg.                                                            |
| 48, Wittenburg. | Deconom Adolf Bein-<br>reben.    | den Amtögerichtöbezirf Wittenburg mit<br>Anojchluß des Bezirfö der Gerichtö-<br>schreiberei zu Zarrentin.        |
| 49. Bustrow.    | Schiffer a. D. Hans<br>Weftphal. | die auf Fischland belegenen Ortschaften<br>Althagen mit Fulge und Niehagen,<br>Wustrown, Barustorf, D.A. Ribnib, |
| 50. Zarrentiu.  | Gemeindecafffer Diedrich         | den Begirt der Gerichtoschreiberei gu<br>Barrentin.                                                              |

### B. Medlenburg-Strelig.

| 51. Feldberg.      | Mmtediat. Godenschweger.  | den Umtogerichtobegirt Feldberg.       |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 52. Friedland.     | Rentier Ludwig Lehmann.   | den Umtegerichtebegirt Friedland.      |
| 53. Fürftenberg.   | Senator Garlipp.          | den Umtegerichtsbezirf Fürftenberg.    |
| 54. Mirow.         | Amtefchreiber Otto Curth. | 1) den Amtegerichtebegirf Mirow und    |
|                    |                           | 2) die medlenburg fcwerinfchen Ort-    |
|                    | 1                         | ichaften: Rlopzow mit Bolter-Mühle,    |
|                    |                           | Leppin und Roggentin, Krummel mit      |
|                    | 1                         | Ichlim und Troja, Repow und Rechlin,   |
|                    | N .                       | R. M. Bredenhagen, Diemis, Barg,       |
|                    |                           | Schwarz und Schwarzerhof, Rl. A.       |
|                    |                           | Dobbertin,                             |
| 55. Renbraudenburg | Raufmann 2. Reinhold.     | den Umtogerichtsbezirf Renbrandenburg. |

|     | Sip:        | Berwalter :                | Der Bezirk umfaßt:                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 56. | Renftrelig. | Raufmann Wollert.          | den Amtsgerichtsbezirk Neuftrelig mit<br>Ausschluß des Bezirks der Gerichts-<br>ichreiberei zu Wefenberg.                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Schönberg.  | Amteverw. Spiedermann.     | ben Amtogerichtebegirt Schonberg.                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Stargard.   | Stadtfecretair Bachom.     | den Amtegerichtsbezirt Stargard.                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Strelig.    | Ratheprotocollift Tabbert. |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 60. | 2Befenberg. | Apothekenbes. Raettig.     | 1) den Bezirk der Gerichtsschreiberei<br>3u Wesenberg sowie<br>2) die medlenb.ichwerinschen Ortschaften Ahrensberg und Hartenland,<br>R. N. Weredenhagen. |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Woldegt.    | Hermann Randler.           | den Amtegerichtsbezirf Woldegt.                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |



# Officieller !



# Anzeiger

### für Besetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 52.

Renftrelig, den 24. December.

1890

#### Inbalt:

1. Abtheilung.

(M. 19.) Berordnung, bett. das Stenier Edict für das Jahr 18º1/92.

Bedannungdnung, bett. den Gang des Privat-Perfonenfuhrwerts zwijden Rehna und Schönbera.

111. 21btheilung. Dienft. 2c. Radyriditen.

#### 1. Abtheilung.

(M. 19.)

### friedrich Wilhelm,

## von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg,

Furft zu Benben, Schwerin und Rageburg, and Graf zu Schwerin, ber Lanbe Roftod und Stargarb Gerr 2c. 2c.

Bugen resp. unter Entbietung Unferes guadigften Grußes denen von der Ritterschaft, auch Burgermeistern und Rathen in den Städten, und souft allen Unseren Unterthanen und Landeingeseffenen, welche von diesem Unseren Edicte

ergriffen werden, hiermit gu miffen :

Nachdem Wir auf dem gegenwärtigen Landtage in Malchin die ordentliche Contribution und den Landesbeitrag zu den Bundesmatrieularbeiträgen für das Etatsjahr vom 1. Juli 1891 bis Ende Juni 1892 in vereinbarter Weise Unseren Atter- und Landschaft verkündiget, hat diese zur Ertebigung derselben in Wemäßheit der bezüglichen Bestimmungen der unterm 28/20. Juli 1870 über die

Revision der inneren Stenergesetzung und Regelung der ordentlichen Contribution, sowie über die Leistung eines Landesbeitrags zu den Bundesmatrifularbeiträgen abgeschlossenen Bereinbarung mit der wegen des Landesbeitrags beschlossenen Wodification sich bereit ertfärt, auch in die Erbebung der ritterschaftlichen Gusensten und der erbvergleichsmäßigen Stener von Häusern und Ländereien in den Städten für das obgedachte Etatssahr, sowie in die Erbebung der Landesstener nach dem Modus des unterm 8. Juni 1886 vubsseirten Contributionsedictes — und zwar im Betrage von 7/10 der Täge des Contributionsedictes sir das Jahr vom 2. Juli 1891 bis 1. Juli 1892 aprilliat.

Gleichzeitig find auch die ordentlichen Receffarien für das Jahr vom 1. Inti 1891/92, deren Erhebung und Einzahlung in bisheriger Weise geschieht, und zwar in der Art bewilligt worden, daß von der contribuablen ritterschaftlichen Huse 9. // und von der steuerpflichtigen Pfarthuse 4 M. 50 % erhoben werden sollen.

Diesemnach verordnen Bir bierdnrch im Ginverftandniß mit Unferen getrenen Ständen :

1. Die Erhebung der Spifenftener von den ritterschaftlichen, auch ftabtischen Rammereis und Ockonomie-Gütern und Ofrsern fur das Jahr vom 1. Juli 1891 bis Ende Juni 1892.

Die Hienkener soll nach dem rectificirten bisherigen husenkatafter erhoben und mit nenn Thalern N2/3, jest 31 M 50 % erlegt, auch von den obengedachten Gittern und Oorfern zu Weihnachten 1891 in den Laudtaften gebracht und darauf in zwei Terminn, namlich zu Weihnachten 1891 und zu Kaftnacht des solgenden Jahres, an Unfere Rentei, jedoch vermöge des Vergleichs vom 16. December 1762 §. 4 nach der darin verglichenen und garantirten Gusenzahl, daar bezahlt werden.

In den rittericaftlichen, sowie in ben ftadtischen Kammereis und Deto-

|     | Baumann .   |  |  |  |  | 38 | M |    | 17 |
|-----|-------------|--|--|--|--|----|---|----|----|
| Gin | Salbpflüger |  |  |  |  | 19 |   |    |    |
|     | Roffate     |  |  |  |  | 9  |   | 50 |    |

mit Ginfcblug der Receffarien nur gn berichtigen baben.

2. die Erhebung der erbvergleichsmäßigen Steuer von Sanfern und Ländereien in den Landflädten in Gemäßbeit Unserer Berordungen vom 15. October 1870 und 28. Januar 1888 durch die Magistrate für das Jahr vom 1. Juli 1891 bis Ende Juni 1892. Diese Steuer ist zu Martini 1891

zu erheben und in ihrem ganzjährigen Betrage spätestens bis zum 1. Februar

1892 an Unfere Rentei eingngablen;

3. die Erhebung der Landesstener nach dem Modus des unterm 8. Juni 1886 publicirten Contributionsedictes im Betrage von 7/10 der edictmäßigen Sage für das Jahr vom 2. Juli 1891 bis 1. Juli 1892. Diese Steuer in zur einen hälfte im October 1891, zur anderen Hälfte aber im April 1892 nach Vorschrift des §. 54 des Edicts zu erheben und an die Centralseuerkasse abusühren.

In Anjehung Unjerer Domainen sollen der §. 70 des landesgrundgesetlichen Erbvergleichs und der Art. II. der Bereinbarung vom 28/29. Juli 1870, wonnit Unsere bezügliche Verordnung vom 1. Angust 1870 übereinstimmt, hiermit wörtlich wiederholt sein.

Bir gebieten und befehlen demnach hiermit, daß ein Jeder das Seinige und gwar bei Strafe der auf des Gaumigen Schaden und Koften unfehlbar ergebenden

Execution vorgeschriebenermaßen entrichten folle.

Urfundlich haben wir Diefes Stener Soict unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Großherzoglichen Insiegel gewöhnlichermaßen zu publiciren besohlen.

Begeben Reuftrelig, den 17. December 1890,

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M. R. v. Dewis.

#### II. Abtheilung.

Das täglich dreimalige Privat-Personensinhrwerf mit Bostsachebesörderung zwischen Rehna (Mclb.) und Schönberg (Mclb.) erhält vom 1. Januar 1891 folgenden veränderten Gang:

Sinfabrt: Rüdfahrt: I. II. II. III. I. III. 15 Rm. 530 Rm. aus Rebna 755 fr in 11459m 4559m, 1040 216. 840 Rm. --610 216. Rabenedorf, Boftbifft. ab 115 = 915 . 645 = in Schonberg, Stadt 920 250 650 = aus 930 30 70 . ab 1020 : (320 : an Babubof Schwerin (Medlb.), den 18, December 1890.

Der Kaiserliche Ober-Postdirector.

#### III. Abtheilung.

Se. Königliche Hoheit der Großberzog haben der von dem Maschinenheizer Carl Basmund in Renbrandenburg an Kindes Statt angenommenen Bilhelmine Johanna Friederike Schwarz den Familiennamen Wasmund beizulegen geruht. Neuftrelig, den 13. December 1890.

berausgegeben von ter Gewibergglichen Regierungs : Regiftratur. Reuftrelig, gebrudt in ber hofbuchtruderei von D. Gellwig.



## Officieller.



# Anzeiger

## für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 53.

Renftrelig, den 30. December.

1890.

#### Inbalt:

11. Abtheilung.

- (1.) Befanntmachung, betr. Abanderung ber Poftorbnung.
- (2.) Befanntmachung, betr. die Berechnung besourchichnittlichen Jahresarbeites verdienstes ber erwachsenen männlichen "Hofganger" für die Zwecke ber Invaliditätes und Altersversicherung.
- (3.) Befauntmachung, betr. bir Poftwerthzeichen.
- (4.) Befauntmadung betr. Die geftempelten Briefumichlage und geftempelten Streifbanber.
- (5.) Befauntmachung, betr. bas IV. Privat Personenfuhrmerf von Strelig nach Renftrelig.

III. Abtheilung. Dieuft- 2c. Rachrichten.

#### II. Abtheilung.

(1.) Die vom Reichskanzler unterm 12. d. Mts. erlassenen, mit dem 1. Januar f. 3. in Kraft tretenden Abanderungen der Bostordnung vom 8. März 1879 werden nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Renftrelig, den 23. December 1890.

Großherzoglich Medlenburgijche Landes-Regierung. F. v. Dewis.

Berlin, 12. December 1890.

### Abänderungen

her

#### Postordnung vom 8. März 1879.

Auf Grund der Borschrift im §. 50 des Gesehes über das Postwesen des Dentschen Reiches vom 28. October 1871 wird die Postordnung vom 8. Marg 1879 in solgenden Punkten abgeändert:

1. 3m \$. 11 "Bur Boftbeforderung bedingt zngelaffene Gegenstände" betreffend, erhalten im Abfag I der zweite und dritte Sag folgende anderweite Faffung:

Bei Sendungen mit lebenden Thieren ift vom Absender durch einen sowohl auf die Begleitadreffe, als auf die Sendung selbst zu sependen Bermert darüber Bestimmung zu treffen, was mit der Sendung geschehen soll, wenn die Annahme derselben durch den Empfänger nicht binnen 24 Stunden nach geschehener postamtlicher Benachrichtigung erfolgt. Dieser Bermert muß, je nach der Bahl des Absender, der nachstehenden Kaffung entsprechen:

- 1. Wenn nicht sofort abgenommen (ober: wenn nicht sofort bezogen)' 3nrnd!
- 2. Wenn nicht sofort abgenommen (oder: wenn nicht sofort bezogen)' verkaufen!
- 3. Wenn nicht sofort abgenommen (ober: wenn nicht sofort bezogen)' telegraphische Rachricht auf meine Koften!
- 2. 3m \$. 13, "Drudfacen" betreffend, ift im Abfat VII zwifden ben Angaben unter 4. und 5. einzuschalten:
  - 4a. bei Quittungstarten die durch das Invaliditäts und Altersversicherungsgeses vom 22. Juni 1889 jugelaffenen Gintragungen handforistlich ober auf mechanischem Wege vorzunehmen, die Beitragsund die Doppelmarken aufzukleben und die aufgeklebten Marken zu entwerthen ober zu vernichten.
- 3. In demfelben Abfat VII ift unter 5. zwischen den Worten "eine" und "Rechnung" einzuschalten:
  auf den Breis der übersandten Gegenstände bezügliche

4. In demfelben Abfat VII erhalten die Angaben unter 9. fol-

gende anderweite Faffung:

9. Bei Dructjachen, welche von Berufsgenoffenschaften oder Berficherungsanstalten oder von deren Organen auf Grund der Unfallversicherungsgesege oder des Invaliditäts und Altereversicherungsgesetze abgesandt werden und auf der Außenseite mit dem Ramen
der Berufsgenoffenschaft oder der Bertscherungsanstalt bezeichnet
find, Jahlen oder Ramen handschriftlich oder auf mechanischem
Wege einzutragen oder abzuändern und den Vordruck ganz oder
theilweise zu durchstreichen:

5. 3m \$. 21 "Durch Eilboten zu bestellende Sendungen" betreffend, ift in der legten Zeile des Abfages VII ftatt "40 Bf." in jegen:

30 Bf.

6. 3m §. 36 , Berechtigung zur Abholung der Briefe u. f. w. betreffend, erbalt ber Abigs V3 im Bufammenbange folgende Raffung:

V. Die Bestellung erfolgt jedoch, der abgegebenen Erflarung des Empfangers ungeachtet, durch Boten der Boftanftalt:

3. wenn der Empfanger den zu bestellenden Gegenstand nicht am Tage nach dem Eingange, bei Sendungen mit lebenden Thieren (§. 11) nicht binnen 24 Stunden nach dem Eintreffen abholen lagt.

7. 3m \$. 38 , Nachsendung der Boftsendungen" betreffend, ift im Absatt III zwischen den Worten "sowie" und "die Borzeigegebühr für Nachnahmesendungen" ein zuschalten:

die Gebühr von 1 M fur dringende Bactetjendungen und

8. 3m \$. 39 , Behandlung unbestellbarer Boffendungen am Bestimmungsort, betreffend, erhalt der Abfag I 3 im Zusammenhange folgende Fassung:

I. Poftfendungen find für unbestellbar gu erachten :

3. wenn die Sendung mit dem Bermert "postlagernd" versehen ift und nicht innerhalb eines Monats vom Tage des Eintreffens an gerechuet, bei Sendungen mit lebenden Thieren (S. 11) uicht spatestens 2 Tage (d. i. 2mal 24 Stunden) nach dem Eintreffen von der Bost abgeholt wird.

9. In demfelben \$. 39 ift am Schluffe bes Abfațes VII gu-

Für zurudzusendende dringende Packetsendungen wird die Gebühr von 1 .//.

nnr in dem Fall noch einmal angesett, wenn der Absender auch bei der Rucksendung die Bebandlung nach Borichrift des §. 11a Absas I ausbrucklich verlangt hat.

Die vorstehenden Abanderungen treten mit dem 1. Januar 1891 in Rraft.

Der Reichstanzler. In Bertretung: von Stevban.

(2.) In Verfolg der Bekanntmachung vom 18. October d. 3., betreffend die Werth-Festjegung von Natural-Bezügen für den Bereich des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetse (Officieller Anzeiger Nr. 44), bestimmt Großberzogliche Landesergierung mit Rücksicht auf die unter Nr. 1 daselbst getroffene Festsegung des durchschnittlichen Jahresarbeitsverdientes für land- und forstwirthschaftliche erwachsene mannliche Arbeiter hierdurch zusählich, daß für die erwachsenen mannlichen "Hofgänger" das durchschnittliche Jahreseinkommen nur bis zu 350 Me einschließlich zu berechnen ift.

Renfirelig, den 27. December 1890.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(3.) Seit dem 1. December 1890 werden bei den Berkehrsanstalten nur noch Bobwerthzeichen neuerer Art verkanft.

Die noch in ben Sanden des Bublitums befindlichen Bouwerthzeichen alterer Urt (Freimarten jowie gestempette Briefunschläge, Postarten, Streisbander und Bostanweisunge Formulare) tonnen noch bis zum 31. Januar 1891 zur Franfirung von Bostiendungen verwendet werden.

Bem 1, Februar 1891 ab verlieren die alteren Postwerthzeichen ibre Guttigfeit. Dem Publifum soll indeß gestattet sein, die bis dahin nicht verwendeten Bortwerthzeichen alterer Art bis spätestens zum 31. März 1891 gegen neuere Werthzeichen gleicher Gattung und von entsprechendem Werthe umzutauschen. Gestempelte Briefumschläge und gestempelte Streisbander werden gegen Freimarken zu 10 und 3 Piennig umgetanicht; die Herfungskosten werden mit 1 Piennig für jeden gestempelten Briefumschläg und 1/2 Piennig für jedes gestempelte Streisband baar erstattet. Der Umtansch der alteren Posswerthzeichen gegen neue wird an den Pestickultern bewirft.

Bostsendungen, welche nach dem 31. Januar 1891 noch mit Werthzeichen alterer Art zur Auflieferung gelaugen, werden dem Absender zurückgegeben, oder wenn dies nicht thunlich sein sollte, als unfrankrit behandelt werden.

Bom 1. April 1891 ab find die Berfehrsanstalten gum Umtausch alterer Boftwerthzeichen nicht mehr befugt.

Schwerin (Medlb.), ben 24. December 1890.

Der Raiserliche Ober-Postdirector.

(4.) Seit dem 10. December 1890 werden gestempelte Briefumschläge und gestempelte Streifbander von den Berkehrsanstalten nicht mehr verkauft. Bon demfelben Zeitpunkt ab läßt die Reiche-Postvocutung derartige Werthzeichen überhaupt nicht mehr herhellen und zum Bertauf bringen; dem Bublikum bleibt überlassen ungestempelte Briefumschläge und Streifbander zu verwenden und mit den erforderlichen Kreimarken zu bekleben.

Die noch in den handen des Publikuns befindlichen gestempelten Briefumschläge und gestempelten Streifbander neuerer Art können weiter verwendet werden. Dagegen behalten die Briefumschläge und Streifbander mit Werthzeichen alterer Art nur noch bis zum 31. Januar 1891 ihre Gultigkeit.

Schwerin (Dedlb.), den 24. December 1890.

Der Kaiserliche Ober=Postdirector.

(5.) Das IV. Privat-Bersonensuhrwert mit Bostsachenbeforderung von Strelig (Medlb.) nach Reuftrelig (bisher 6.0 Rm. aus Strelig) erhalt vom 1. Januar 1891 ab solgenden veränderten Gang:

aus Strelig 545 Rm.

in Neustrelig 610

Schwerin (Medlb.), den 27. December 1890.

Der Raiserliche Ober=Postdirector.

#### III. Abtheilung.

Se. Königliche Sobeit der Großberzog haben der von dem Mechanifer Heinrich Schumacher in Friedland an Kindes Statt angenommenen Ida Friederike Caroline Blumhagen den Familiennamen Schumacher beizulegen geruht.

Reuftrelig, den 13. December 1890.

Bierbei: Rr. 37 bes Reichsgesetblatts 1890.

herausgegeben von ber Großbergoglichen Megierungs : Negiftratuz. Renftrelis, gebrudt in ber hofbuchbruderei von b. hellwis.

cytheli Chiefoute Birgolio (<sub>A</sub> Tur strepondispen 19 Julie

## YD 08477





